Anzeigenpreis: Für Anzeigen aus Polnisch-Schlesien le mm 0,12 3loty für Die achtgespaltene Beile, außerhalb 0,15 31p. Anzeigen unter Text 0,60 31p. bon außerhalb 0.80 31p. Bei Wiederholungen tarifliche Ermäßigung.

Jugleich Wolfsftimme für Bielik

Geschäftsstelle der "Bollsstimme" Bielsto, Republifansta Ir. 41.

Organ der Deutschen Sozialiftifchen Arbeitspartei in Bolen Redaftion und Geldaftsitelle: Rattowit, Beateftrage 29 (ul. Rosciuszti 29). Loftichedionto B. R. D., Filiale Rattowity, 300 174. - Ferniprech-Unichluffe: Geichaftsftelle Rattowity: Nr. 2097; für die Redaftion: Nr. 2004

Abonnement: Bierzehntägig vom 16. bis 31. 3. cr.

1.65 31., durch die Post bezogen monatlich 4,00 31. Bu beziehen durch die Sauptgeichöftsftelle Ratte

mit, Beatestrage 29, durch die Tiliale Konigshutte,

Kronpringenstraße 6, sowie durch die Kolporteure.

# Für und wider Pilsudski

Der Verlauf der Namenstagfeier des Marschalls — Die Armee gratuliert in Madeira — Posen ehrt Haller gegen Bilsudski - Die Polizei gegen Bilsudskidemonstranten

Warichau. Die Namenstagsseier des Marichalls Billichen Apparats und der Schulen, die Deffentlichkeit nahm iken geringen Anteil an der Feier selbst. Ueberall wurde das Militär zu Desiladen herangezogen und firchliche Feiern dervollständigten den Festtag. Die Feiern sind dis auf Posien überall ruhig verlaufen. In Warschau vollzog sich die Feier unter Leitung des Ministerrats, an dessen Svick der Ministerpräsident die Festlichkeiten leitete. Der Stellvertrester Viewerte ler Biljudskis, General Konarczewski, nahm für Billudsti die Gratulationen entgegen, die hohen Beamten trus gen ihre Anwesenheit in ein besonderes Buch ein. Im Aufbesonderes Telegramm entsandt, in welchem zum Ausdruck tam, daß der Marschall noch lange Polen erhalten bleiben möge als der Schöpfer Polens.

In Bojen tam es icon am Borabend ju 3mijchenfällen während der Pilsudskiscier, worüber nachstehender Bericht Austunft gibt: Aus Anlas des Namenstages des Marschalls Mistunit gibt: Aus Anlas des Ramenstages des Biatiques Biliudsti sand Mittwoch abend ein Zapsenstreich statt, an dem alle Truppen der Posener Garnison befeltigt waren-ungeheure Menschenmassen umsämmten den Platz vor dem Stadttheater. Die Musik spielte nur religiöse Lieder und dermied es, die "Legionenbrigade" zu spielen. Nach dem depsenstreich intonierte aber die Kapelle beim Abmarsch die Symne der Legionen. In diesem Augenblid begann eine gewaltige Gegenkundgebung der überwiegend nationaldemofratisch gefinnten Bevölkerung. Die Massen stimmten die deutschfeindliche Rota an und übertonten die Kapelle. Große Umzüge formierten fich, und durch alle Strafen zogen die Mienschenmassen, um gegen Marschall Bilsudsti, Brest und die Sanierungsparteien zu demonstrieren. Die Demonstranten marschierten vor die Wohnung des Generals Haller und brachten ihm Hochruse aus. Ganz Posen war in großer Erregung. Auch in den Caseehäusern wurden pilsudstiseindliche Kundgebungen laut. Die Bolizei griff energisch ein und versuchte, die Demonstranten ju gerftreuen, was ihr aber nur vorübergehend gelang. Dabei wurden einige Personen versleht und einige Anführer verhaftet. Die ganze Racht über dauerte die erregte Stimmung an; zu ernsten Ausschreituns gen ist es indessen nicht gekommen. Heute vormittag nun fanden hier die großen offiziellen Bilsubskisciern des Militärs vor dem hiesigen Generalkoms

manto statt, zu denen die Regimenter mit Jahnen und Mu-sit durch die Strassen zogen. Die öffentlichen Gebäude haben gehiht, Privathäuser haben sast gar nicht geslaggt. Zu Ge-genkundgebungen ist es bisher nicht mehr gekommen. Die Polizei ist in höchster Alarmbereitschaft und bemüht, mit allen Mitteln Ruhe und Ordnung aufrecht ju erhalten.

# Einigung zwischen Brüning und Gozialdemotratie

Der Steuerschacher geht weiter — Belaftung der Besitzenden — Roch feine Einigung um die Reichstagsvertagung — Allgemeine Entspannung der Lage

Eindruck vor, daß sich die politische Lage unter dem Einfluß

des gestrigen Beschlusses der Sozialdemo: fraten immerhin entspannt hat. Das gilt wenigstens für die Stuerfragen. Man rechnet ieht so, daß die Tantiemenstener zustande kommt, dagegen Die beiben übrigen Steuersorderungen der Sozialdemokratie, die Rewiß auch im Reichstage eine Mehrheit finden werden, vom Reichsrat abgelehut werden. Der Reichstanzler hat die Sodialbemofraten offenbar beutlich erlenen laffen, daß er feine bisfige Linie in ben Steuerfragen weiter ju gehen beabsichtigt,

um unter allen Umständen einen Einspruch des Reichsrates gegen die Ber: mogens= und Einfommenssteuerantrage

herbeiführen mirb. Gue die Sozialdemofratie handelt es fich in erster Linie um die Broken politischen Gesichtspunkte, die der "Borwarts" am Donnerstag morgen noch einmal auseinandergesett hat und sie werden fich deshalb mit dieser Entwidlung abfinden. Dagegen hoffen sie, in der Frage der Ermächtigung für landwirtschaftliche Bolle eine Löfung herbeizuführen,

die auch ihren Wünschen bis zu einem ge=

miffen Grade Rechnung trägt. Mugerbem ift aber noch teine Ginigung über bie Dauer ber Reichstagsvertagung erzielt worden. Wie verlautet, bertvitt der Reichspräsident selbst den Standpunkt, daß eine Danzel Danertagung praftisch gar nicht möglich ist, weil eine Mehrheit bes Reichstages die Miedereinberufung zu jedem beliebigen Beitpuntt herbeiführen kann. Man hatte in den letten Tagen auch den Gedanfen ermogen, daß die

Biebereinbernfung nur im Einverneh: men mit ber Regierung erfolgen follte. Dieje Lojung wird in fozialbemotratischen Rreifen aber als hicht verfassung wird in sozialvemotentige. Reichstag sonveran ift. Neber Diese Binge mirb also in ben nächsten Tagen noch verhandelt merden.

# Santiago Alba in Madrid

Madrid. Santiago Alba ist heute vormittag hier angekommen. Man glaubt, daß nunmehr die Verhandlunsen den den Mitgliedern des konstitutionalistischen Blodes beginnen werden.

# Kammersieg der belgischen Regierung

Bruffel. Als Abschluß einer Debatte über eine 6 prozentige Rürgung ber Gehälter ber Staatsbeamten nahm die Rammer mit 96 gegen 77 Stimmen bei drei Enthaltungen eine Tages= ordnung an, durch die der Regierung das Bertrauen ausgesprochen wird.



# Der Endfampf um den Boften des Berliner Oberbürgermeisters

Dr. Sopter-Michoff, preugifcher Finangminifter.

Um Donnerstag tritt der 25er Musichug der Berliner Stadtverordneten-Versammlung jujammen, um die Wahl geeigneter Ranbibaten für ben Poften des Berliner Oberburgermeifters gu treffen. Bu ben aussichtsreichsten Randidaten gehört ber preuki= iche Finangminifter Dr. gopter-Michoff. Er ift geburtiger Beft= fale, fteht im 49. Lebensjahr und ift aus der juriftischen Lauf. bahn hervorgegangen.

# Furcht vor Warschau!

Die Ratifikation der deutsch-polnischen Berträge durch Seim und Senat haben in Berliner nationalistischen Kreisen ein begreifliches Echo gefunden. Bisher hatte man ein schi begreistings End gesunden. Sisher hatte man schi schönes Mittel in der Hand, darauf zu verweisen, daß es nur an Polen liege, wenn man mit der Verständigung nicht vor-wärts komme, denn Deutschland habe längst das Liquida-tionsabkommen ratifiziert, und jest weigert sich Polen, sowohl diesen Vertrag, als auch das Handelsabkommen zu ratifizieren. Nun hat es diese Sehnsucht der Nationalisten erfüllt und man sieht die Felle wegschwimmen, auf denen sich jo-lustig die Setze gegen Warschau betreiben ließ. Wir wolsten keinen Augenblick verkennen, daß Warschau oft und sehr nachdrücklich dazu beigetragen hat, daß der Handelsvertrag im Laufe der Unterhandlungen verzögert worden ist. Aber es war auch für die Bilsudstiregierung nicht leicht, ihn unter Fach zu bringen, solange im Seim die Opposition am Ruder mar. Wenn heute die Berträge ratifiziert wurden, so gewiß war. Wenn heute die Verträge ratissiert wurden, so gewiß auch mit anderen Absichien verbunden, als sediglich, um nur ins Geschäft mit Deutschland zu kommen. Denn niemand verkennt die wirtschaftliche Situation in beiden Ländern, die ein erträgliches Geschäft einsach nicht ermöglicht, weil eben das wichigste Wittel, das Geld, dazu sehlt. Aber auch jetzt, während der Wirtschaftstrise, läßt sich manches Geschäft abwickeln und sur die Zukunst eine bessere Gestaltung durchssühren. Auf welcher Seite die Vorteile liegen, das läßt sich gewiß nicht vom grünen Tisch entschen, das sind noch Dinge des tüchtigeren Kausmanns, und hier müssen wir dies sen Kreisen die Anitiative überlassen. sen Kreisen die Initiative überlassen.

Man wird ohne Zweifel zugeben muffen, daß man bei der Begründung ber Notwendigkeit der Berträge durch den polnischen Außenminister manches herauslesen kann. Es sehlt der herzliche Ton, der die Voraussezung ehrlicher Ber-kändigung ist. Aber man muß anerkennen, daß auch die jezige Regierung in den ehemals deutschen Gebieten mit dieser Opposition rechnen muß und den Anschein erweden darf, als wenn sie Konzessionen gab, um Prestige zu werben. Wir wissen wohl, daß die Ratisitation auch sür Genf berechnet ist, und bei allen Schönheitssehlern unterstreichen wir doch, daß damit der Weg zur Verständigung zu kommen, beschritten ist. Und das bedeutet bei den gespannsten Verhältnissen, die zwischen Warschau und Berlin bestehen, immerhin schon einen Schritt vorwärts, vorausgesetzt, daß der deutsche Kationalismus den Handelsvertrag nicht hintertreibt und dadurch auch das Liguidationsabkommen in hintertreibt und dadurch auch das Liquidationsabkommen in Frage stellt, denn die Baragraphen auf dem Papier neh= men sich recht gut aus, fonnen aber in der Pragis boje Folgaven, wenn man erst an die fich obendrein darauf beruft, daß die Berständigungsgeneigt= heit beim Gegner fehlt, weil er eben den wichtigen Teil des Abkommens, den Sandelsvertrag, nicht eingelöft habe. In Deutschland opponieren neben ben Nationalisten auch die Bergarbeiter und unter ihnen gewiß auch solche, die gewiß für die deutsch=polnische Verständigung sind, aber die polnische Kohlenkonkurrenz jedenfalls befürchten. Was die Landwirte, unter Schieles Führung, betrifft, so sind sie Gegner doppelter Art, einmal als Konkurrenten mit landswirterklister Verduktion anderskiete als Gegner des wirtschaftlicher Produktion, andererseits als Gegner des Erbfeinds, den man unter allen Umftanden muß, wenn man auch auf den Gutern felbft liebe polnische Saisonarbeiter ausbeutet, als aus patriotischem Gefühl heraus den deutschen Arbeitslosen Beschäftigung bietet, denn dann müßte man Tariflöhne zahlen, die Arbeiterschutzesetze innehalten und etwas von seinem Gewinn an die Bolks-massen abgeben. Wo aber Gewinn in Frage gestellt ist, da hat der Patriotismus seine Wirksameit verloren. Frei nach Bismard, der sonst ein guter Patriot war, bloß den Staat stets bei den Steuern ein wenig beschummelte, junkerliche Pragis!

Wir haben durchaus nicht die Absicht, die deutsch=pol= nischen Verträge nach ihrem Gewinnwert hin zu untersuchen. Wir werten sie ausschließlich vom politischen Gesichtspunkt aus, als den ersten Schritt zur Aufnahme von Handelsbe-ziehungen, die die beiden Nationen näher bringen und auch die politischen Gegensähe mit der Zeit überbrücken, denn daß es keine deutsch-polnische Freundschaft von heute auf morgen gibt, darüber haben wir nie Zweifel gelassen. Run ist im Reich die Situation zweifellos gunftig, denn die Sozialdemofratie besitzt mit den bürgerlichen Parteien, die für die Ratifikation find, die Mehrheit, nachdem die sogenannte "nationale Opposition" gefränkt das Parlament verlassen hat. In

diesen nationalen Kreisen, denen auch die Runde um den Reichspräsidenten Sindenburg angehört und deren Für-sprecher der Ostminister Treviranus ist, würde man sich aller Mittel begeben, wenn jest der Reichstag die Ratifikation vornehmen möchte. Würde man jest mit dem "Erbfeind" einen Bertrag abschließen, so bestände die Gefahr, daß man damit diesen "Erbfeind" anerkannt hat und sich nicht scheut, wit ihm Erkenten. mit ihm Geschäfte zu machen. Das muß verhindert werden, und darum kündigt jetzt die "nationale Opposition" an, daß sie in den Reichstag zurückehren werde, wenn der deutschpolnische Handelsvertrag auf die Tagesordnung gesetzt wird. Gewiß verfolgt man auch hier einen doppelten Zwed, man will am deutschnalvischen Sandelsvertrag am deutschnalvischen Sandel will am deutsch-polnischen Handelsvertrag, zwecks seiner Ablehnung mitarbeiten, und daraus ergibt sich die ständige Tätigkeit im Reichstag, den man verlassen hat. Nicht zu verkennen, ein gewandter Schachzug, um die Dummheit des Reichstagsverlassens wettzumachen und wieder die Redner-talente zu erproben, die in der Agitation, abseits des Par-laments, völlig versagt haben.

Der Reichstag arbeitet ohne die nationale Opposition gewiß mit Schwierigkeiten und Konzessionen, die nicht nötig wären und die Sozialdemokratie zweisellos abseits der Ent-scheidung drüden würden. Aber die Tatsache, daß man nur deshalb zurückehren will, um die Ratisikation des Handelsvertrages zu verhindern, zeigt deutlich jenen Geist des Hasses, der nicht eine Nasenlänge über sein Gesichtsfeld hinaussehen will, sondern mit der Polenhetze sein politisches Geschäft begleichen möchte. Wir müssen scho aus Anlah bes Abstimmungsrummels annehmen, daß sich die Berhältnisse aufischen Berlin und Warschau trüben werden, wenn jest auch noch die nationale Opposition zurückkehrt, um die Ratisitätion zu verhindern, so ist das nur Wasser auf die Mühlen der polnischen Opposition gegen den Handelsvertrag und eine aute Vararheit sier Rolen in Genis Denn man kanne eine gute Borarbeit für Polen in Genf. Denn man kann dann schwerlich die Schuld auf Polen abladen, sondern muß zugeben, daß weite Kreise in Deutschland die Verständigung nicht wollen, falls der Sandelsvertrag nicht ratifigiert oder gar durch die Vertagung des Reichstages, aus Furcht vor der nationalen Opposition, nicht mehr auf die Tagesordnung des Reichstages kommt. Sier hat die Reichstegierung die Entscheidung, der Taksache Ausdruck zu geben, daß man nicht nur ichöne Worte der Verständigung redet, sondern auch im Sinne der Verständigung handelt. Es wird sich zugen, ob die Regierung Brüning dem Nationalismus unterliegt oder die Sand nach Warschau streckt, um zu verhindern, daß die Nationalbemokraten ein dauerndes Agitationsmittel haben werden, das Deutschland zur Vernichtung Polens treibt und darum auch die deutsche Minderheit restlos ausgerottet werden muß, um aus dem Staat mit Fremdförpern den "Nationalstaat" zu bilden. So arbeiten sich die Nationalen auf beiden seiten in die Hände, damit die Völker nicht zur Aufestennen

### Sozialistische Kammerinterpellation zum Fall Weingartner

Baris. Die fogialistische Kammersaktion hat ihr Mitglied Locquin beauftragt, die Regierung über die Magnahmen ju interpellieren, die sie ju ergreifen gedenke, um die Un : abhängigkeit der Kunst und die Freiheit ber Theaterbesucher gegenüber Drahungen und Gewalttätigkeiten gemiffer politischer Gruppen zu schützen, und um die Verbreitung französischer Literatur und Kunft im Auslande zu erleichtern.

Paris. Mit 321 gegen 256 Stimmen hat die Kammer auf Antrag der Regierung die perschiedenen Interpellationen ilber den Gall Weingartner und die Wiffare des Drenfus Studes auf unbestimmte Zeit vertagt. Der Ministerpräsident hatte nicht die Vertrauensfrage gestellt.

#### Aufruf des Reichspräsidenten zur Abstimmungsfeier in Oberschlefien

Berlin. Der Reichspräfident hat jur Abstimmungsfeter in Oberichlefien folgenden Mufruf erlaffen:

Um 10. Jahrestag der Abstimmung in Oberschleffen gedentt bas deutsche Bolt in Dantbarteit ber Treue berer, Die in einer Zeit bitterer Rot und ichwerer Bedrängnis das Befennin's zu ihrer bentichen Seimat abgelegt haben. Behn Jahre harter und ichwieriger Wiederaufbauarbeit find gefolgt; fie waren getragen und geförbert von dem uns beirrbaren Bewußtsein ber Pflichterführung, Die das licherste Unterpfand für die Jufunft unferes Baterlandes ift.



# Die spanischen Revolutionäre vor dem Ariegsgericht

Bum Tode verurteilt.

Der spanische Hauptmann Sediles, der als einziger von den an der Aufstandsbewegung in Jaca beteiligten Offizieren zum Tode verurteilt wurde, am Gitter seiner Gefängniszelle in Madrid vor der Urteilsperkundung.

# 1m die miterensiiste Wittyaftseinei

Die Entschließung der Wiener Konferens — Engere Bindungen der Produzenten an die Absakmärfte Ein Bekenninis Deutschlands zur mitteleuropäischen Zusammenarbeit

Wien. In ihrer Schlussitzung nahm die mitteleuro paische Erfolg gehlieben sind, werden die beteiligten Repaischen a. D. Riedl (Desterreich) eingebrachte Enticklies zu verhandeln. Ebenso einstimmig wurde ein Antrag Meibeng an, die im wesenlichen besogt: Die Bersammen ist ner (Dichechossowatei) angenommen, der die Bildung einer ihrersevot des die Kerstellung angen wirkstellichen großen. überzeugt, daß die Berftellung enger wirtschaftlicher Begies hungen zwischen so benachbarten Staaten, wie es bie mittel-europäischen Länder sind, eine wesentliche Förberung ihrer wirtichaftlichen Entwidlung herbeiführen tann. Die Birtschaftstagung hält baher ben Abschluß regionaler Wirtschaftsabkommen für dringend geboten, um eine möglichft enge Birtschaftsgemeinschaft zwischen Mittels und Gudosteuropa horbeizuführen. Da die handelspolitischen Bemühungen

gierungen aufgesordert, ungesäumt direft über diese Fragel ju verhandeln. Ebenso einstimmig murde ein Antrag Meib' ner (Didechoslowatei) angenommen, der die Bildung eines handelspolitischen Organisationsausschusses ver langt, dem Bertreter sämtlicher an der Tagung vertretenet Länder angehören sollen. In einem Schlummert bezeichnete Gesandter Riedl als ein besonders wertvolles Ergebnis der Tagung, daß hier zum erstenmal ein offenes und enti-fch ie de nes Befenntnis Deutschlands zum mit-teleuransischen Archantnis Deutschlands zum mitteleuropäischen Problem abgegeben murde.

# 60 Jahre Reichstag

Am 21. Marg find 60 Jahre verflossen seit bem Tage, an bem ber erste Deutsche Reichstag zusammentrat.



Deutscher Reichstag 1871 — 1931

Ein Gebäude in der Leipziger Strafe zu Berlin (oben) diente dem Reichstage als provisorisches Seim, bis das von Wallot 1884—1894 errichtete heutige Reichstagsgebäude (unten) seiner Bestimmung übergeben werden konnte. — Der erfte Reichstagspräsident war Chuard von Sim fon (oben), sein Amtsgenoffe von heute ist Paul Lobe (unten).

# Massenverhaftung von Putschisten

57 Nationalisten wegen Berdachts des Landfriedenbruchs festgenommen

Gessenkirchen. In der vergangenen Nacht fielen in der Nähe der Kolonie der Zeche Mordstern im Stadtteil Horst= Emscher mehrere Schüsse. Eine Polizeistreise ging den Schüssen nach und geriet dabei auf mehrere Männer, die von einer anderen Gruppe von Männern verfolgt Bon diefer Gruppe wurden u. a. Sornfignale abgegeben. Beim Ericheinen ber Streife verschwanden die Berfolger in den benachbarten Saufern. Das sofort benachrichtigte leberfallkommando sperrte die gesamte Wegend ab und die Wohnungen wurden durch fucht. Ueberraschenbermeise murden in einer Wohnung 16 und in einer anderen 41 Personen vorgefunden, die der MSDUB. angehören. Desgleichen förderte die Haussuchung eine Ummenge von Zaunlatten, Spazierköden, große Messer und eisenbeschlagene Gummiich läuch e zutage. Inzwischen war von einem Invaliden der Polizei angezeigt worden, daß er in der in Frage fom= menden Racht an derselben Stelle von etwa 8 bis 10 Man= nern mit dem Ruf "Sände hoch! überfallen worden sei. Sämtliche 57 Personen wurden sofort verhaftet und auf einem Lastfraftmagen unter dem Berdacht des Lands friedensbruchs dem Polizeiamt in Buer zugeführt, wo eine eingehende Vernehmung erfolgte. Die polizeilichen Ermittelungen sind noch nicht abgeschlossen.

#### Drei Balbo-Flieger ins Meer gestürzt und ertrunten

Rom. Donnerstag Mittag ist bei Marina di Pisa das Flugzeug "Sawona 64", das die drei Teilnehmer des Sid-amerikafluges der Balbostaffel, Oberst Maddalena, Sauptmann Cecconi und Leutnant Damonte an Bord hatte, ins Meer gestürzt, wobei alle drei Flieger den Lod femden. Minifter Balbo ift sofort mit einem Flugzeug nach Bifa abgeflogen. Oberft Madbalena hatte unter ben ibalienischen Offi= zieren die höchsten Auszeichnungen. Er und die beiden anderen Ertrunkenen hatten außerbom für den Umerika-Flug die gol-dene Luftsahrtsmedaille erhalten. Der bekannte amerikanische Flieger Bert = Balchen, der Admiral Byrd, auf seinem transatlantischen Fluge und bem Fluge über den Gudpol begleitete, wird sich an der Retbungsaktion befeiligen.

### Eine Mittelmeerreise Vilsudstis

Barican. Die Regierungspreffe bestätigt, bag ein polnischer Torpedobootszerkörer nach Funchal auf Mas beira beordert murde. Marschall Pilsudsti werde auf bem Berftorer eine Reife durch bas Mittelmeer unternehmen, Die ihn nach Baläftina und Megnpten führen foll. Auf Der Mudreise mirb ber Berfforer auch einige italienische Safen

# Bluttransfusion an Hermann Müller

Der Buftand außerft fritisch.

Berlin. Der Buftand bes früheren Reichstanglers 50 mann Miller hat fich am Abend dem Morgen gegenüber ned meiter nerichlechtert. Da die Merzte einen itarien Berfall bes Batienten durch ben angemeinen Schwächezustand felifielitel wurde gegen 8 Uhr abends neben anderen Magnahmen cin Bluttranssusia in vorgenommen, zumal eine rechtsjeitige Lungenentzündung hinzukam. Das offizielle Bulletin des Abendtonfiliums lautet:

Der Buftand bes Batienten ift augerft fritiff, nachbem ba Krantheitsbild heute abend noch burch eine Lungenengundung tom pligtert ift. Das Bewuhrfein bes Batienten ift größten

# Unschlag auf die deutsche Gesandtschaft in Prag

Brag. Gegen das Gebäude ber beutschen Gesandischaft in Brag wurde Donnerstag abend ein Angriff von Demonstrati ten unternommen, die einige Fenftericheiben einichlugen und bann genftreuten. Unter ben 2B urfgeichoffen fand man Bleiftud mit den eingravierten Worten: "Fort mit der faichitte ichen Diktatur in Deutschland!" Die Täter konnten nicht ermit telt merben Ber bes Weben bei Tele Täter konnten nicht ermit telt werden. Bor das Gefandtschaftogebäude wurde eine Polize wache postiert.

#### Briand empfängt den polnischen Botschafter

Baris. Außenminister Briand hat gestern ben point ich en Botichafter empfangen.

#### Der Schnellzug Paris—Bordeauf entaleist

Baris. Der Schnelling Paris-Borbeaux, der die Sauf stadt-um 19,32 Uhr verläßt, ist auf dem Bahnhof Etampes, eine Etunde von Paris entseint, aus noch nicht befannter Ursake entgleist. Bisher sollen ist benanter Ursake entgleist. Bisher sollen zehn Tote und gegen 50 Verlesse geborgen sein. Rähere Einzelheiten fehlen noch.

### Beginn der Sachverständigen-Besprechungen in Condon

London. Donnerstag Bormittag fand die erste Zusammen funst der englischen, französischen und italien ichen Marinelachnerständichen ichen Marinesachverständigen statt. Die Beratungen werden poraussichtlich mehr no igen statt. Die Beratungen werden voraussichtlich mehrere Tage dauern. Eingehendere Mitteilungen werden ihre Die Berallich teilungen werden über die Besprechungen nicht veröffentlicht werden.



Der Frühling naht "mit Brausen"!

#### Ral- und Kopflosigkeit im Sanacjalager

Das "Lautreden" im Sanacjalager ist allgemein befannt, insbesondere wenn die Sanatoren unter sich sind und einem politischen Gegner nicht gegenüber stehen. stehen auch sehr gut einen gut gepfesserten Artifel, reichlich mit Drohungen gegen die Opposition bespielt in der "Zaschodnia" zu veröffentlichen. Das ist aber keine Kunst, denn das versteht ein jeder Esel, der sich einbildet, daß er der Klügste in dem großen Tierreich sei. Die politische Algeheit Bründet sich aarauf, daß der fluge Politister die einmal aussertesten Bestehten Liese auch ner dem Gegner zu nertreien versteht gesteckten Ziele auch vor dem Gegner zu vertreten versteht. Das ist allerdings etwas schwieriger als Drohungen an die Adresse der Opposition in der "Zachodnia" auszustoßen, Uebersluß an Zynismus konnten im Lager der schließes ichen Sanacja wiederholt seststellen, aber von politischer Klugheit, haben wir dort noch nichts gehört. Im Sejmklub der schlesischen Sanacja sitzen nicht einmal Durchschnitiszipse, wenn es sich um Klarheit der Ziele und um die poliziert tische Alugheit handelt.

An anderer Stelle schreiben wir aussührlich über den letten Konflitt zwischen dem Schlesischen Seim, bezw. seiner Budgetkommission und der Zentralregierung, bezuglich der neuen Personaleinkommensteuer. In der Sitzung am 12. März hat bekanntlich die Budgetkommission den Beschluß Bloty auf 4 400 000 3loty zu erhöhen. Als Deckung für diese Mehrausgabe, wurde in das Budgetpräliminar die Ein= nahme aus der durch den Warschauer Seim erhöhten Per= lonaleinkommensteuer eingesetzt. Rechnungsmäßig ging die Sache unter "Soll" und "Saben" in Ordnung. Was nachsträglich geschehen ist, sind unsere Leser aus den Artikeln über die Beratungen der Budgekkommission informiert. Die Zenstalregierung will die Einnahmen aus der neuen Personalseinkommission und de ist ein einkommensteuer über unsere Köpse einziehen und so ist ein Konslift zwischen dem Schlesischen Gesm und der Zentralzegierung ausgebrochen, der zum Glück beigesegt werden onnte. Aber das nur nebenbei, denn wir wollen die Rolle der Sanacjavertreter in der Budgetkommission beleuchten.

Der Seimklub der Sanacja hat in die Budgetkommission die Herren Baldyk, Witczak und Kapuscinski delegiert. Das Ind die führenden Männer im Sanacjaflub im Schlesischen Sein, oder die besten Köpse, über welche die schlesische Sa-nacja überhaupt verfügt. Wir erinnern daran, daß bei der Aufstellung der Kandidatur Kapuscinski zum Schlesuchen Seim, im Canacjalager einen Mordsfrach gegeben hat, weil er ein "Gorol" ist, den Herr Kula in einer Handkarre hinter die Schwarze Przemsa schaffen wollte. Die sührenden Sanacjakreise erklärten aber, auf Kapuscinski nicht verzichten du können, weis er einer der klügsten Köpse im Sanacjalager die Diese drei "klügsten Köpse" der Sanacja in der schleslichen Budgetkommission standen vor und nach dem Aussoruch des Konflikts hilfs- und ratlos da und wußten nicht, was anzusangen. Wir wollen über ihr Verhalten chronoslooile logisch berichten

kommission ging Herr Baldyk mit der Schlesischen Budgetstrat eitrig für die Erhöhung des Hilfssonds für die Arbeitslosen im Budgetpräliminar ein und verlangte die Zufühtung des 10prozentigen Steuerzuschlages in der Wojewodidast dem schlesischen Staatsschate. Herr Witczaf war dagegen und hat das wiederholt ausgesprochen. Zuletzt stimmte er doch für den Antrag der Opposition, um nach der Abstimnung zu erklären, daß die Berantwortung für den Beschluß lediglich auf die Opposition fallen wird. Eine sonderbare Siellungnahme, die nicht jedem Politiker eigen sein kann.

Um 17. März, als der Konflitt ichon greifbare Formen anzunehmen drohte, hat sich die Budgetkommission neuerlich mit dieser Frage besast. In dieser Situng wurde bekanntsich die Deckungsfrage verschoben, gleichzeitig aber eine Restolution angenommen, daß alle Steuereinnahmen dem schlessischen Stadtschaften und Die bereits durch die lichen Staatsschatze zuzuführen sind. Die bereits durch die Jentralregierung direkt eingezogenen Steuern und Abgaben find auf die Tangente anzurechnen. Also lauter grundsätzliche Fragen, die jeden Zweifel ausschließen. Wie haben sich die Bertreter des Sanacjaklubs in der Budgetkommission verhalten? Die Sanacjaabgeordneten stimmten zuerst ein-

# Polnisch-Schlessen Ausbau des Schlesischen Wirtschaftssonds auf Kosten der Mieter

Der Schlesische Wirtschaftssonds brachte 22 Millionen Zloty ein — Wirtschaftssonds oder Renovierungsfonds? — Unzwedmäßige Berwendung der Einnahmen — Vor neuer Belastung des Konsums — Cteuerzahler follen Privatspekulanten Säufer bauen — Direktorengehälter u. Tantiemen bleiben weiter fleuerfrei

Als vor drei Jahren der Schlestiche Wirtschaftssonds durch den ersten Schlestichen Seim beschlossen wurde, waren über das neue Gesetz die Meinungen sehr geteilt. Das Gesetz drechte dem schlestischen Bolke eine wesentliche Mehrbelastung,

starte Belaftung ber Mietszinfe

und des Berkehrs. Die Optimisten äußerten sich dabin, daß der Schlesische Wirtschaftssonds jährlich mindestens 6 bis 9 Millionen Bloty einbringen und die Wohnungsnot in der Wojewodschaft aus der Welt schaffen wird. Die Zahl der Pessimisten war bedeutend größer gewesen, die sich nicht viel von dem neuen schlessichen Gesetze versprochen haben. Man rechnete in diesen Kreisen mit einer Ginnahme von ungefähr 2 bis 3 Millionen 3loty jährlich. Nun ist dieses Gesetz seit Januar 1928 in Kraft und man hat bereits eine Rebersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Schlesischen Wirtschaftssonds gewinnen können. Man muß ge-stehen, daß die Optimisten Recht behalten haben, denn der Wertschaftsfonds hat mehr eingebracht, als anfangs ange-nommen wurde. Dabei waren die Eingänge in der ersten 

Um Sonntag, den 22. März 1931, veranstaltet die Frauengruppe der D. S. A. P. und der P. P. S. in Kattowit im "Zivoli" Beatestraße Nr. 49, nachmittags 5 Uhr, in Königshütte um 3 Uhr nachmittags im Costottschen Saal, Wasserstraße eine

zu der alle Genossinnen und Genossen freund= lichst eingeladen sind.

Deutsche und polnische Ansprachen unter Mit= wirfung der freien Ganger.

Die Einberufer.

Zeit recht spärlich gewesen und brachten kaum 2 Millionen Bloty ein. Die Steuerzahler beeilten sich nicht sonderlich mit den Einzahlungen auf den Schlesischen Wirtschaftsfonds. Sie mußten sich zuerst daran gewöhnen und fie haben sich auch bereits gewöhnt.

Nach den letten Feststellungen wissen wir bereits, daß in den letten drei Jahren der Schlesische Wirtschaftssonds

22 265 300 3loty eingebracht hat. Dieser Betrag ist gar nicht zu verachten und er wäre sicherlich höher ausgesallen, wenn die Wirtschaftskrise nicht so deutend gewesen ware. Schon daraus ersieht man, daß der Echlesische Wirtschaftssonds nicht versagt hat, da er jährlich

gegen 7 Millionen Bloty einbringt. Rach unserer Auffassung wird der Schlesische Wirts

schafts fonds

nicht rationell verwendet. In den ersten Jahren wurden die Eingänge an Privatper= sonen, Hausbesitzer, ausgeliehen, damit sie ihre alten Häuser instand setzen können. Gewiß ist es von großer Bedeutung, daß die Häuser rechtzeitig repariert, damit sie nicht baufällig werden, aber das war wohl kaum der Zwed des Wirtschaftsjends gewesen. Als das Gesetz beschlossen wurde, hieß es, daß die Eingänge zum Bau neuer Wohnhäuser verwendet werden. Das ist nicht geschehen, denn die Wosewodschaft wollte aus den Budgeteingängen der Wohnungsnot steuern, mahrend der Wirtschaftsfonds vielmehr als Hilfsfonds für die fleinen Gemeinden und für Privatpersonen zu Säuserreno= vierungen, Umbau und Aufbau alter Häuser verwendet

Bis zum 10. November 1930 wurde aus dem Schlestichen Wirtidaftsfonds an

2083 Berjonen der Betrag von 22 167 100 3lotn ausgeliehen. In Polnisch=Oberschlesien erhielten zusammen 1444 Personen den Betrag von 16 156 200 3loty und in Teschen-Schlessen 639 Personen den Betrag von 6 010 900 3loty ausgeliehen. Alle Gesuche konnten selbstverständlich nicht berüchsichtigt werden, denn so viel Geld ift nicht vorhanden. Dem Wojewodschaftsrate liegen noch 1231 Gesuche vor, die zusammen auf den Betrag von 22 265 300 3loty lauten. Für das Budgetjahr 1931/32 wird der Betrag von

gemacht werden können und da ist es klar, daß die Gesuche nur im beschränkten Maße berücksichtigt werden. Was für die ausgeliehenen Beträge geschaffen wurde, steht nicht eins wandfrei fest. Den Berichten nach sind angeblich

17019 neue Räume geschaffen worden, wovon nur ein bestimmter Prozentsatz als Wohnräume in Frage kommen dürfte. Gerade das ist es, was den Shlesischen Wirtschaftssonds so unpopulär beim

Die Steuergahler muffen das Geld aufbringen, für wel-ches später die Sauseigentumer ihre Saufer inftand fegen bezw. ihren Besit vergrößern, mahrend wir alle burch die Wirtschaftstrife verarmen.

Steuergelder durfen unter feinen Umftanden Privatpersonen dugeführt werden, sondern mussen dem Allgemeinwohl dies nen, was hier nicht der Fall ist.

Nach dem Beschlusse des Schlesischen Seim soll die Wojes wodschaft den Schlesischen Wirtschaftssonds aus den Budgets beträgen mit 1 Prozent der Gesamteinnahmen dotieren. Die Wojewodschaft zeigt feine besondere Lust dazu und hat den Betrag in das Budgetpräliminar nicht hereingesett. Aufgabe des Seims ist es, das Versäumte nachzuholen. Es hans delt sich dabei um den Betrag von 2 231 000 3loin.

Man will jett daran gehen, den

Schlesischen Wirtichaftsfonds auszubauen und will eine Abanderung des Gesetzes durchführen. Wir sind zweifellos auch dafür, daß der Schlesische Wirtschaftsfonds ausgebaut wird, mussen aber die Plane der Wojewodschaft, die sich auf den Ausbau des Wirtschaftssonds beziehen,

entschieden ablehnen. Wenn ichon der Allgemeinheit neue Laften aufgebürdet wers den sollen, so dürfen diese Lasten unter keinen Umständen

auf den Konfum abgewälzt werden. Die übermäßige Belastung des Konsums hat zum Zusammenbruch des Wirtschaftslebens geführt. Die Magazine sind voll Lebensmittel und Bedarfsartikel, aber die Konsumenten sind derart ausgepumpt, daß sie die Lebens= mittel und Bedarfsartikel nicht kaufen können. Diese Tat= sache ist handgreiflich und wenn heute wieder davon die Rede ift, daß die

Mictszinse um etliche Prozente zugunften des Schleft= ichen Wirtichaftsfonds erhöht werden follen,

so mussen wir das Ansunnen auf das entschiedenste ablehnen. Als der Wirtschaftsfonds beschlossen wurde, hat der Seim die Mietszinse erhöht und gegenwärtig sollen bei dem Ausbau des Wirtschaftssonds die Mietszinse wiederum um 12 bis 15 Prozent erhöht werden. Außerdem soll die Kohlen- und Eisenproduktion auch etwas zum Wirtschaftssonds beisteuern, was zweisellos auch zur weiteren Belastung des Konsums sühren wird. Die vorzüglich organisserten Gruben= und Suttenbesitzer werden diese Lasten nicht tragen, sondern da= mit die Produktion belasten. Dieser Weg ist nicht mehr Wir haben wiederholt darauf hingewiesen, daß für gangbar. Bauzwecke die

jabelhaften Direktorenbezüge, die Tantiemen der höhe-ren Werksbeamten, der Auffichtsräte, die Dividenden

und Dotierungen der verschiedenen Spezialsonds heranzuziehen sind. Hier liegt Geld wie Mist, nur muß man danach die Hand ausstrecken. Diese Rieseneinkünfte der Di-reftoren und Aussichtsräte, die uns jährlich gut 8 bis 10 Millionen 3loth einbringen könnten, werden geschont, dafür

erwischt man die Mieter, die den Sausbesitzern gu Sauferbauten verhelfen sollen. Gegen die geplante Aftion der Bojewodschaft muß rechtzeitig Protest erhoben werden, bevor es zu

stimmig dem ersten Teil der Resolution zu, daß der 10-prozentige Steuerzuschlag dem schlesischen Staatsschatze zuzuführen fei, erklärten fich aber dagegen, als es hieß, die Mehrein= nahmen aus demselben Titel in den früheren Jahren auf Die ichlesische Tangente anzurechnen.

Bon einer Staatsweisheit zeugt gerade eine solche Stellungnahme der Sanacjavertreter nicht, denn diese Stellung= nahme war alles andere nur nicht konsequent.

Noch ein dritter Fall. Die Budgetkommission verhandelt über die Zuschläge zu den Sozialrenten. Diese Berspslichtung obliegt nicht der Wojewodschaft, sondern dem Staate. Zwischen Wojewodschaft und Zentralregierung wers den seit 5 Jahren Berhandlungen geführt. Inzwischen wur-den aber aus dem Wosewohschaftsschahe 22 Millionen Isoth an die Rentenempfänger ausgezahlt. Die Budgetkommission beschließt diese 22 Millionen Zloty auf die Tangente anzusechnen. Und wie verhalten sich die Sanacjaabgeordneten? Herr Baldyk und Witczak stimmen mit der Opposition zussammen und Herr Kapuscinski enthält sich der Stimme. In grundfählichen Fragen eine beillose Ratlofigfeit, wie fie bei Politikern selten anzutreffen ist, zeichnet den Sanacjaklub im Seim aus. Die Berren Sanatoren, Die ba unbedingt regieren wollen, können das politische ABC noch nicht und müssen erst eine politische Schulung durchmachen. Leider, hat das Messische Bolt die Folgen der mangelhaften politischen Schung der Sanacjaführer zu tragen und das kostet uns ein

# Die Spolta Bracka will an Medikamenten sparen

Die Berwaltung der Spolfa Bracka hat ein Rundschrei= ben an die Anappschaftsärzte geschickt, in welchem die Rede über Verschreibung der Medikamente ist. Sie hat ausgezechnet, daß die Aerzte den franken Mitgliedern monatlich durchschnittlich für 8,50 3l. Medikamente verordnen. Dieser Betrag erscheint der Verwaltung sehr hoch, denn nach ihrer Meinung dürsen für einen Kranken monatsch höchstens für 550 3lein Medikamente verordnet merden. In dem Runds 5,50 3loty Medikamente verordnet werden. In dem Rund= schreiben wird darauf hingewiesen, daß Aerzte, die für einen höheren Betrag Medikamente an kranke Mitglieder versordnen, werden rückstatslos entlassen. Wie sich die Berswaltung der Spolka Bracka die Heilung der Mitglieder vors stellt, wenn die Aspirintabletten allein 2,20 Bloty kosten, ist ein Rätsel. Die Aerzte werden fünftighin die franken Mitglieder der Spolka mit Wasser heilen mussen. Es steht außer Frage, daß mit Rudsicht auf die große Arbeitslosigkeit, die Beiträge spärlicher einlaufen und weitgehende Sparmagnah= men erforderlich find, doch darf das Sparen nicht auf Rosten der Gesundheit der franken Mitglieder erfolgen. Mit dieser Frage werden sich die Knappschaftsältesten der Spolfa Bracka befassen mussen.

### Beschlagnahmt

Die gestrige Nummer des "Bolkswille" ist wegen der Artikel "Nationale Begeisterung oder soziale Besreiung" und "Die Tragödie des schlesischen Volkes" beschlagnahmt worden.

Vor neuen großen Arbeiterreduftionen Beitere 5000 Arbeiter follen entlaffen werben.

Die schlesischen Grubenverwaltungen fünden weitere große Arbeiterreduzierungen an. Die Schlesiengrube in Chropaczow will 200 Arbeiter reduzieren. Nach den letthin durchgeführten Reduzierungen auf dieser Grube, werden die Arbeiter wie tolle Hunde bei der Arbeit gehetzt. Trotz der Arbeiterentlassung soll die Kohlenförderung nicht um eine Tonne verringert und der Prosit nicht geschmälert werden. Auf den Blücherschächten und der Donnersmarkgrube sollen 400 Arbeiter abgebaut werden. Die Ballestremgruben wollen 500 Arbeiter entlassen und die Florentinengrube in Hohenlinde wird 200 Arbeiter entlassen. Die Starbosermesgruben gedenken 350 Arbeiter zu reduzieren. Die "Silessia-hütte" in Baruschwirk woll den Retrieh überhaumt einkellen hütte" in Paruschowit woll den Betrieb überhaupt einstellen und hat bei dem Demobilmachungskommiffar den Antrag gestellt, alle Arbeiter zu entlassen. In Frage kommen dort noch 700 Arbeiter. Die Belegschaft der Silesiahütte betrug 2000 Mann, wurde allmählich durch die Reduzierungen auf 700 zurudgedrängt und jest sollen auch diese entsassen mersten. Das Hüttenwert "Ferrum" will 200 Arbeiter reduzieren und die Waggonsabrik in Königshütte ebensalls 200 Arbeiter. Zuleht kommt noch die Hugohütte, die ihren Betrieb gänzlich einstellen wird. Dort sind 1500 Arbeiter besichäftigt, die zur Entlassung gelangen sollen. Insgesamt kommen 5000 Arbeiter in Frage, die in den nächsten Tagen auf die Straße gesetzt werden sollen. Dadurch würde sich jetzt die Zahl der Arbeitslosen in der Wojewodschaft auf 70 000 erhöhen.

### Huch die Candwirtschaft bauf Löhne ab

Der vor einigen Tagen in Kattowit zusammengetretene Schlichtungsausschuß beriet über die Löhne der sandwirtsichen Arbeiter. Rach einer längeren Debatte der Arbeitgeber und Arbeitnehmervertreter, erfolgte der Schieds-lpruch. Demnach bleiben die Bezüge des Deputationsgesin-des bestehen, die übrigen sandwirtschaftlichen Arbeiter sind nach den Sähen von 1928/29 zu entsohnen. Mithin würde dies, nach dem Stand der jezigen Löhne, einen Abbau von 9-14 Prozent bedeuten.

# Woran es fehlt ...

Für produktive Zwede geschieht in Polen herzlich wenig Zwar zahlt die Bevölkerung Miets- und Wegesteuern, boch was wird für das eingenommene Geld gebaut? Co kommen in Polen auf 1000 Quadratfilometer Land nur 114 Rifometer Wege, in Deutschland gahlt man aber bas Fünffache, nämlich 552 Kilometer, in dem dicht bevölkerten Belgien 800

#### Die Eisenbahn will schneller fahren

Die Gisenbahndirektion gibt bekannt, daß ab 15. Mai ein neuer Fahrplan auf den polnischen Bahnen eingeführt und die Fahrt der Züge beschleunigt wird. Bor allem soll das Halten der Züge auf den einzelnen Haltestellen verfürzt werden. Die Beschleunigung bezieht sich auf die Fernzüge und auf den Lokalverkehr. Die allgemeine Beschleunigung aller Züge im Bereich der Kattowitzer Eisenbahndirektion wird insgesamt 1993 Minuten oder 33 Stunden procupa ausmachen. Fast alle Züge ersahren eine Beschleunigung, insbesondere aber der Zug der zwischen Kattowit über Kydnif nach Sumin verkehrt. Dieser Zug war ein echter Bummelzug, desgleichen auch der Zug von Kattowit über Pleß nach Dziedzice und der Zug von Kattowit über Pleß nach Dziedzice und der Zug von Kattowit nach Lublinit. Die Beschleunigung wird hier zwischen 14 bis 17 Minuten betragen. Die 33 Stunden täglich werden dem Publikum geschenkt, das insolge der Bummelei, die kostbare Zeit opfern mußte. Zeit opfern mußte.

#### Magregelung eines Sanacja-Geistlichen

Am Sonntag, den 8. März, fand im Berband der Sa-nacjaschützen in Lodz (Zwionzef Strzelecki) eine Bersamm-lung der Sanacjaschrerschaft und sonstiger Nachläuser. Zur Beratung stand die Frage der Erziehung der Jugend, natür-lich im patriotischen und militärischen Sinne. Während der Debatte ergriff u. a. auch ein Ceistlicher Dr. Noszkowsti, der Debatte ergriff u. a. auch ein Eriftlicher Dr. Noszkowsti, der außerdem Professor des Lodzer Priesterseminars, Direktor der katholischen Arbeiteruniversität und Kaplan des Lodzer Shüzenverbandes ist, das Wort. Dieser samose Seelenhirte sprach sich in unzweideutiger Weise für die Sanacjaorganistationen, insbesondere sür den Schüzenverband aus, indem er erklärte, daß die Kirche solche Organisationen, die allgemeinstaatlichen und dauernden Charafter haben, stets unterstügen werde.

Dieses unerhört einzigartige und parteiische Auftreten des Geistlichen Roszkowski scheint den Lodzer katholischen Kirchenbebörden bennoch über die Schnur gegangen zu sein. Denn schon am Dienstag nach seinem Auftreten im Schützen-verband wurde Dr. Rosztowski auf Grund einer Verfügung

aller seiner Kirchenämter enthoben

# Kattowik und Umgebung

Interessante Ziffern aus Kattowig.

Rach der amtlichen Statistik von Kattowitz wurden im Februar 5181 Beschäftigungslose, durunter 535 weibliche Arbeitskräfte registriert Jur Anmeldung gelangten beim Amt 200 freie Arbeitsstellen. Aus der Gribenz sind 291 männliche und 59 weibliche Arbeitsträfte gestrichen worden. Ende des Be-zichtsmonats wurden 4831 und zwar 4355 männliche und 476 weibliche Erwerbslose gesührt Es sind u. a. 151 Berg. 28 Sütten- und 558 Meballarbeiter, ferner 556 Bau-, 89 Holzarbeiter und schließlich 2856 nicht qualifizierte Arbeitskräfte und 509 stellungslose Büroangestellte registriert worden. Im gleichen Berichtsmonat meldete die Ariminalstatistik

1239 Verbrechen und Uebertretungen. So lag vor: Spionage in 2, Hochverrat 3 Fällen, Fällschung von Geld- und Wertpapieren 12, Dokumenten- und Stempelfalichung in je 1 Falle, Mord und Brandstiftung in je 1 Falle. Uebertretung der sittenpolizei-lichen Borschriften 3. Körperverletzung 16 Fällen, Einbruch und gewöhnlicher Diebstahl einschliehlich Taschendiebstahl in 130 Fällen, Betrug 27, Beruntreuung 19 Fällen, Uebertretung ber sanitären Borschriften 23, ber Handelsvorschriften 54 und Moldevorschriften in 41 Fällen. In den meisten Fällen handelbe es sich um kleinere Bengehen, welche mit geringen Geldsftrasen geahndet worden sind. Die Statistis meldete ferner noch in 11 Fallen Brande, bann 11 Ungludsfülle, 39 Arretierungen wegen Trunkenheit, sevner Bettelei und Landstreicherei in 39 Fällen und in 2 Fällen unbefugten Weissenbesitz. Verhaftet worden sind 91 Personen, darunter 18 Frauen. Zahnärztliche Silse wurde in den städtsichen Schulen inspe-

famt 695 kleinen Patienten und zwar: 310 Knoben und 385

# Preisabbau und Mietszinsmucher

Schlesischer Mieterschutzberband an die Wojewodschaftsbehörden — Der Wucher mit Geschäftsräumen — Besondere Kommissionen sür die Festschung des Mietszinses Die Strasbestimmungen müssen berschäft werden

Der Verband zum Schutze der Mieter hat in seiner Dele-giertenkonserenz, die am 8. März in Kattowitz stattgesunden hat, zu den wichtigsten Fragen des Mieterschutzeseiges und der

Wohnungsnot Siellung genommen.

In allerenfter Linie murde darüber Klage geführt, daß die Mieten sowohl für die Wohnraume als auch für die gewerblichen Räume, sei es durch die Mieteinigungsämter ober durch das Gericht im Berufungsverfahren viel zu hoch festigesetzt werben. Schuld daran find die einzelnen Baufachverftändigen, die sumeist aus den Reihen der Hausbesitzer stammen und sehr oft Die Mieten überschäften, gang besonders trifft dies bei ben gewerblichen Räumen zu, hier marschiert wie immer Kattowitz mit Retordmieten an der Spipe. Bielfach ist es vorgesommen, daß die Jahresmiete für kleinere Läden, in denen die Artikel des ersten Bedarses verkauft werden, auf 10—15 000 Floty festgesicht wurden. Es wird von den Sadwenständigen meist überseben, daß zu einer Mietscsusekung, wie das im Mieterschutzeset vorgeschrieben ist, nicht allein das Ausmaß der Näume genügt. Die Baufadwenftanbigen muffen fich auch alle anderen im Mieters schutzeset näher bezeichneten Fragen bei der Abschätzung der Miete porlegen und dies mit doppelter Sorgfalt bei Lebensmittelgeschäften und bei kleineren Geschäftsunternehmen Der Sachverständige muß auch pnüfen, ob der betreffende Unterwehmer auch in ber Lage fein wird, die von ihm einzusetzende Miete zu bezahlen.

Bielfach glauben die Sachwerständigen sich ihrer Pflicht daburch ju entledigen, daß sie ben Einheitspreis für einen Quabraimeter Fläche der benachbarten Läden auch auf das abzuschätzende Objekt anwenden. Eine solche Schätzung kann oft ju den allergrößten Irrtilmern führen, denn es fann fohr wohl ein Spezialgeschäft zu beffen Betrieb eine verhältnismäßig kleinere Fläche notwendig ist, eine höhere Miete zahlen, als ein Geschäft, das große Räume notwendig hat und deisen Berkaufs-artikel einen wesentlich kleineren Nugen abwersen.

Oft werden Sachwersbändige mit ber Abschätzung von Mieten betraut, die die hiefigen Benhältnisse überhaupt nicht kennen. Es ift vorgekommen, daß ein Laden in einer Nebenstraße, welcher einem alteren Sandweitsmeifter als Wertfbatt bient, gu einer

Monatsmiete von 300 3loty eingeschäft wurde, die der Handwerfer natürlich nicht zahlen

kann, da sein Monatsumsatz kaum soviel beträgt.

Der ichon seit langer Zeit bestehenden Wirtschaftsnot wird nicht Rechnung getragen und der jezige Stillstand im Sandel und Gewerbe mußte doch du chicklagend zu einer Senkung der Mietpreise Veranlossung geben Sandel und Gewerbe erstiden under den auf sie fallenden Lasten. Einenseits wird von allen Unternehmungen ein Abbau der Preise mit allem Nachdruck gefordert und anderenseits fommen die Hausbesitzer immer wieder mit erhöhten Mietforderungen, die in ben meiften Fällen vollkommen unberecktigt sind.

In letzter Zeit find die Behörden darauf bedacht, die Kaufleute ju zwingen, ihre Waren zu den amtlich festigestellten Richtpreisen abzugeben und gehen oft mit aller Strenge vor. Es find Falle aus der Preffe bekannt, wo Kaufleute zu hohen Gesoftrafen bezw. Gefängmisstrafen verurteilt worden find, weil sie den behördlichen Anweisungen nicht genügten. Genau wie bei allen Waren ein Abbau gesordert wird, mügte auch dort, wo übermößig hohe Mieten gefordert werden, von den Behörden einge-

Bei Mietüberichreitungen mußten die Behörden mit derfelben Strenge vorreben wie bei ber Innehaltung ber

Richtpreise für Waren. Es ist allgemein bekannt, daß ein großer Teil der Handels-undernohmungen von ihrer Subskanz beben und mit großer Sorge ber Zubunft entgegenschauen. Genau wie es behördlich festnesette Richtweise für die Artikel des täglichen Bedarfs gibt, müßte es Richtpreise für die Mietzinse geben. Es ist eine ansumgängliche Notwendigkeit, daß die Mietzinsgungsämber und alle anderen berusenen Behörden Stellung dazu nehmen und die Mietfestjehung nicht allein bem Baufachverfindigen überlaften.

Die Miete bildet für jeden Kaufmann und Gewerbetreibenben einen Sauptteil seiner Spofen, die naturgemäß auf die Berbraucher unigelegt werden. Es ist also die Micksestschung für Handels- und Gewerberäume nicht eine Angelegenheit des Hanbelsstandes allein, vielmehr ist dabei die

Mugemeinheit interessiert, weil eine hohe Miete eine

Bertenerung ber Maren mit fich bringen muß.

In letter Zeit find es gerade die Staroften, die in anerkonnenswerter Weise bensicht find. Die Warenverbilligung zu fördern und keine Milhe scheuen, um hier für die Allgemeinheit einen Breisabbau zu erlangen.

Auf der anderen Seite ist aber ein Fall bekannt, wo eine Kreiskommunalverwaltung in dem ihr gehörigen Hause Mieten

verlangt, die an das

Phantaftifche grenzen. Diese Kreissparkasse sordert mit aller Schärfe um zirka 80—100 Prazent höhere Mieten als die Mieter beim früheren Besther gezahlt haben.

Ein großer Teil der Hausbestiger, welche in ihren Forderungen so unberechenbar sind, wohnt auferhalb unserer Grenzen in benachbarten Ländern und lebt ausschließlich von den Mieteinnahmen Kein Wunder, wenn die dann niemals ausreichen wollen. Die Hausverwalter, die viel für Bertouerung der Mieten beitragen, stellen ein Kapitel für sich. Es sind Fälle betannt, wo einzelne Hausverwalter pro Haus

**BEET HER BEET BEET ALT FOR DE PROPERTIES DE LA PRESENTATION DE LA PRE** Madden, guteil Angefertigt murben 254 Plomben, Ferner sind 970 Zähne gezogen worden. In 154 Fällen exfolgte sach-gemäße Zahnwurzelbebandlung. Zudem wurde in 82 Fällen weibere zahnärztliche Silfe gewährt.

Galt viel ber Tegernseer. Wie allichrlich, so war auch diesmal der Sard der "Reichshalle" bis auf den letzten Platz gefüllt, um einige fröhliche, anregende Stunden bei diesen urwücksigen Rünfblern zu verleben. Gespielt murbe eine heitere Rleinfradt= komobie "Die fünf Karnidel", von 3. Pohl welche in ihrer aesamten Sandlung, von Anfang bis zu Ende, von saftigem Humor stropte und das Publifum in Lachfolven ausbrechen ließ. Alle Mitmirkenden entledigten sich ib er Aufmabe, wie gewohnt, porzläglich, als besondere "Marken" nennen wir ober troppen Sans Dengel als Großvater und Sans Lindner in der Rolle des Pfarrer. Das Togeriffeer-Terzett erfreute durch wun-

580—800 Bloty monatlich Einkommen haben; dafür gewöhnlich ein so Glüdlicher 4-5 ja fogar bis 811 10 Häuser verwaltet, verdient er Unsummen und es ist tem Wunder, wenn dann Refordmieten gezahlt werden mill en.

Richt um ein Saar besser geht es den Mietern, welche in Die unangenehme Lage tommen, die Miete für ihre Wohnung neu sesisstellen lassen zu mussen. Wer nicht in der glücklichen Lage ut. seine Friedensmiete nachzuweisen, kann versichert sein, daß et bei einer Neufestssetzung der Miete

mindeftens 50 Prozent mehr gahlen

muß als die wirkliche Friedensmiete betragen hat. Was foll das Mieterschutgesetz, das ein Sozialgesch sein soll, um ben wirtschaftlich Schwächeren zu schützen und das besagt, daß als Grundmiete die am 1. Just 1914 gezahlte Miete zu gelten hat, wenn bei einer Neumbschätzung der Miete die wahre Grundmiete nie fostgeseht wird. Die Hausbestiger, denen es bekannt ist, daß fie bei einer Neueinschähung fehr aut abschneiben, brangen fich fönmlich dazu, Anträge um Newfesstellung zu stellen, unbeküm: mert darum, daß sie gesetzlich angehalten sind, die Grundmiete selbst nachzuweisen. Selbst Vortriegsbeisitzer, benen doch bie Friedensmieben bekannt sein muffen, wollen sich auf diese nicht erinnern oder führen eine andere Ausrede an. um ihren Neus fosifehungsantrag zu berründen. Eine ausgeführte Reparatut, oder eine Licht- oder Wasserleitungsumlegung muß öfters bast herhalten, um die Mieter mit neuen Ginfolitzungen zu ilber raschen. Leider gibt es viel Mieteinigungsämter, die in einer folden Reparatur eine Berbelferung des Mietsobjettes erblichen und eine Neufestischung der Miete zubaffen, was eben zur Folge hat, daß der davon betroffene Mieter eine um 40-50 Prozent höhere Miete gahlen muß.

Da in der jetigen schweren Zeit diese so fünstlich höher feit gesetten Mieten filr joben Saushalt eine ftante Belaftung bilden, so wurde mit Recht darauf hingewiesen, daß bei der Reumietsestigeng mit mehr Gorgfalt umgegangen wird, wie dies bisher geschieht. Bur Abschähung durch einen Sachverständigen ware nur bann ju ichreiten, wenn feine andere Möglichkeit meht besteht, die wirkliche Grundmiete festzustellen. Der bekannte Einwand, daß die Friedensmiete offenfichtlich zu niedrig war, müßte auf das Minimum beschräntt werden, ebenso müßten Borbesiger, welche als Zeugen benannt werden, auch dann zu gelassen werden, wenn sie im Auslande wohnen.

Ein Sausbesitzer, deffen Erben in Deutschland mohnen, ver langt für einen Laden, der bereits durch ein rechtsfraftiges Urteil des Mieteinigungsamtes in den letzten Jahren auf 10 000 Bloty Jahresmiete festigesett wurde, eine Erhöhung um fast bas Doppelte. Auch von den anderen, in seinem Sause wohnenden Kaufleuten, werden um 60-80 Prozent hühere Mieten verlangt. Mis Begründung der Erhöhung wurde den Kaufleuten bedeutet.

Erben im Auslande wohnen und mit ben augenblidlichen

Mieten nicht durchkommen können. Bor dem Mieteinigungsamt mußte dann der Ginwand herhalten, daß die Erhöhung deshalb berechtigt fei, weil sich boch auch Kattowit in den letten 3 Jahren vergrößert hat und weil ber Magistrat in seinen Läden höhere Meten verlangt.

Die Allgemeinheit hat ein Recht zu verlangen, daß sie in der so überaus ernsten Zeit, wo das ganze Wirtschaftsleben so

fehr darniederliegt, nicht durch gemiffenlose Sausbesiger in ihrer Rot ausgebeutet

In einer Denfichrift wurde den tompetenten Behönden vom Mieterschutyverein folgendes unterbreitet:

1. Wir verlangen, ban die tompetenten Behörden bafür Sorge tragen, baft bei benjenigen Gemeinden, in welchen fich Mieteinigungeamter befinden, Rommiffionen gebilbet werben. welche Richtlinien für bie Weitiehung fomohl ber Grundmieten für Wohnungen als auch Richtlinien für Sandels- und Ges werberäume festlegen.

Die Rommil'ionen haben fich paritätifch aus Sausbefigern und Mietern, die je nach Bedarf Raufleute und Sandweifer fein muf'en, jufammenfegen.

- 2. Es follen nur folde Sachverftandige bei Dlietfeftfenung Bugelai'en werden, welche genügend Orts- und Sachtenntnis haben und die Gemahr bieten, daß fie unparteifich vorgehen und eine gerechte Mischang vornehmen werden.
- 3. Die in Betracht tommenden Behörden follen Untrige, Die ungerechtfertigt bobe Mietfeitsehung verlangen, von Umter wegen ben Strafbehörden jur Strafverfolgung überweifen.
- 4, Sachverftanbige, bie parteii'de Edagungen erftatten follen strafrechtlich verfolgt werden und dürfen in Zufunft nicht mehr Schätzungen vornehmen.
- 5. Aufgeführte Reparaturen ober fleinere Berbefferungen am Mictobjett durfen feine Bernachlaffung bilben, Die Grunds miete zu erhöhen.
- 6. Bei Unträgen auf Mietfeksetungen follen alle Mittel ericopft werben, es foll gegebenenfalls dem Sausbefiger bet Eid bariiber jugeichoben werben, buh ihm die Frieden miete unbefannt ift. Beugen follen auch bann zugelaffen merben, wenn fie im Auslande wohnen, febenfalls foll gur Abichaguns burch einen Sachverständigen erst bann geschritten werben, wenn feinerlei Möglichfelt mehr besteht, Die Friedenemiete anders fest-uftellen.

7. Bu Beifibern follen nur folde Beronen gemahlt werbell.

welche ichon in Friedenszeiten hier gewohnt haben,

bericone Konzertbarbietungen, fo daß man in bester Laune mat und fröhlichen Serzens om nächsten Mittwoch ins "Sienden mest im Pavadies" wandern wird.

Conntagsdienst der Arankenkassenärzte. Bon Conntagendende 21. 2 Uhr dis Conntag, den 22. 12 Uhr nachts: Dr. Knosala, ul Pilsudskiego 10, Dr. Neufirch, 3-90 Moia 22

Bon ber Kattowißer Tuberfulofefürsorgestelle. Laut ein Tätigkeitsberickt des "Roten Kreug" in Kattowit, wurden bei der Kattowiger Tuberkulosefürsoprestelle im Berletzmonat. Februar, zusammen 75 Kilogramm Beizenmehl 75 Kilogramm Luder 75 Silogramm Buder, 75 Kilog amm Reis, 371/2 Kilogramm Butter, 371/2 Kilogramm Samody, 1153 Liter Milch, 10 Kilogramm Positamente Lamie 500 Comment Liter Milch, 10 Kilogramm mente, sowie 500 Gramm Lebertran kastenlos vercibiolat. Quart lampenbeleuchtungen wurden in 288 Fällen erteilt.

Roch ein Bertehrsunfall. Auf der ulica Mifolowska murbe von einem Fuhrwert der Arbeiter Siegmund Ochaj angefahren, welchem das linke Bein gebrochen murbe. Der Schwerverlette ist nach dem städtischen Krankenhaus überführt worden. Die Schuldfrage konnte bis jeht nicht geklärt werden. 2.

Weil er einen Aklumulator stahl... Zum Schaden der Firma "Oswiencim Praga Auto" auf der ulica Marszalta Pilludskiego, entwendete ein gewisser Alfred P. einen Aklumulator. B. wurde zur Anzeige gebracht und wird sich demnächst vor Gericht zu verantworten haben.

Jamedzie. (Mehr Borsicht beim Ueberschreiten der Straße.) Bon einem Halblastauto wurde auf der usica Krakowska der 19jährige Arbeiter Biktor Wypior angesahren und verletzt. Es erfolgte die Ueberführung in das städtische Spital, wo der Berungludie nach Anlegung eines Notverbandes wieder nach seiner Wohnung geschafft wurde. Nach den inzwi-ichen eingeleiteten polizeilichen Untersuchungen soll der Berungludte die Schuld an dem Berkehrsunfall tragen, welcher beim Meberichreiten der Straße auf die abgegebenen Warnungssignale

# Königshüffe und Umgebung

Auszahlung von Diterunterftügungen an Arbeitsloje, Invaliden und Witwen.

Nach einer Mitteilung des Magistrats, erfolgt oine einmalige Unterstützungsauszahlung an alle Arbeitslosen, gleichviel, ab sie Arbeitslosenunterstützung erhalten oder nicht. tag, ben 20. März, findet die Auszahlung auf dem freien Plat an der ulica Katowicka (Pferdemarktplat) an alle angeführten Arbeitslosen mit den Ansangsbuchstaben A-L, am Sonnebend, den 21. März von M-3. Bei der Empsangnahme ist die Arbeitslosenkarte und ein Personenausweis vorzulegen. Diesenis gen Arbeitslosen, die sich zur monatlichen Kontrolle nicht gestellt haben, find von der Unterstützung ausgeschloffen. Für die Zukunft werden alle Unterstützungsauszahlungen nur auf dem

obengenannten Platz zur Auszahlung gebrocht, Die Unterstützungsauszahlung an alle registrierten Invaliden, Witwen, die eine Rente aus der Knappschaft oder der Landesversicherung erhalten, findet nach folgendem Plan fbatt: Am Montag, den 23. März en Personen mit dem Anjangsbuch-staben A-F, Dienstag, den 24. März G-Z, Mittwoch, den 25. März K-L. Donnerstag, den 26. März M-R, Freitag, den 27. März G-Z. Die Auszahlung erfolgt in der Turnvorhalle des neuen Rathauses in der Zeit von 8-13 In Frage kommen a) Berheiratete mit Kindern, beren monatliches Ginkommen nicht 75 3loty übersteigt, b) Berbeiratete ohne Kinder und Ledige. Gewährt werben 10, 8 und 5 3loty. Bei der Gelbempfangnahme find die Kontrollkanten vorzulegen. Bei den letzten Muszahlungen ist es sehr oft vorgekommen, daß verschiedene Personen personlich nicht erscheinen konnten. In folden Fällen sind dem auszahlenden Beamten be-Naubigte Bescheinigungen vormlegen, aus welchem die Empfangsberechtigung zu erseben ist. Es wird ersucht, sich an ben angeführten Terminen zur Empfangnahme zu stellen, da spätere Auszahlungen nicht mehr erfolgen.

Die "Tegernfeer" fpielen nicht am Dienstag, ben 24. Marg, sondern am Sonntag, ben 22. März, um 20 Uhr, im großen Saale des Hotels Graf Reden. Bur Aufführung kommt "Das Gündenliest im Paradies", eine heitere Begebenheit in 3 Alten von Max Eril. Die Pausen werden durch Vorträge des Konzertterzeits und Tänze ausgefüllt. Borverlauf ab heute an der Theater= taffe. Telefon 150.

Sthung ber Preissestjegungetommiffion. Genannte Rommif= fion tam im Rathause ju einer Sigung gusammen, um ju bem oviel im Mund und auf dem Papier geführten Preisabbau Stellung zu nehmen. Es fonnte hierbei feftgeftellt werden, daß bon einem Preisabbau fast gar nichts zu merten ift und barum auch die Preise weiter behalten wurden, bis auf die Erhöhung des Mehlpreises auf 36 Groschen für 65 prozentiges Roggenmehl. Trobbem "Es lebe der Preisabbau!" m.

Rafperle-Theater. Am Sonntag, den 22. Märg, um 4 Uhr nachmittags, veranstaltet die Dentsche Theatergemeinde ein Kasperle-Theater. Karten zu 20 bis 100 Groschen sind an der Theaterfasse orhältlich.

Gelddicbstahl im Postamt. Frau Cfisabeih Bielinski aus Neuheiduk wollte am Posischalte: n Königshütte Geld einzahlen Im üblichen Gedränge am Schal r machte fich irgendein Langsinger an die ahnungslose Frau heran und entwendete ihr die gandtasche mit 40 3loty. Die angestellten Ermittelungen blieben ohne Erfolg.

Laft die Wohnungen nicht allein. Während der Abwesenheit drangen Unbekannte in die Wohnung des Robert Wlodarczyf an ber ulica Sobieskiego 5 ein, entwendeten verichiedene Gardero-benftlide im Werte von 500 Bloty und verschwanden in unbefann-

Schwerer Ladeneinbruch. In der Racht jum Donnerstag verschafften fich Ginbrecher in das Kolonialwarengeschäft von Paul Kalisch an der ulica Ementarna 9 Einlaß. Sierbei wurde nom Hofe aus eine Fensterscheibe gewaltsam eingedrückt; ein Loch in einer Mauer ausgestemmt, wodurch die Einbrecher in das Innere des Ladens eindrangen. Gestohlen wurden verschiedene Kolonialwaren im Werte von 1 500 Toty.

Ein Beiselhender. In der Gastwirtschaft von Thomalla an der ulica Hajduda 19 erschien in den Abenndstunden ein gewisser Michael D. und fing mit einigen Gaften Streit an. Der Wortwechsel artete in einer Schlägerei aus, wodurch dem Besitzer ein Sachichaden von 150 Floty verursacht wurde. Hinzugeruffene Po-

lizei stellte wieder die Ruse her. m. Sandwagendiehstahl. Die händlerin Rosa Nowat von der ulica Ogrodowa 19 ließ ihren Sandwagen vor der Markthalle stehen, um Wareneintäufe in der Salle zu machen. Gin Unbefannter nahm die Gelegenheit wahr und verschwand mit dem gandwagen unerkannt.

### Siemianowih

#### Schonung!

Es gibt immer wieder Menschen, die unter einem ganz besonders gliidlichen Stern geboren zu sein, den Borzug haben. Wirft sie mal das Schickal, so fallen sie die Treppe herauf, statt herunter. Mit einer zeidrückten Trane im Auge, faben nun die N. P. Rowcy ihren Vertrauensmann, den letten Betriebsrats= vorsitzenden aus der Arena der wirtschaftlichen Vertretung der Bologischaft scheiden. Er hat ja natürlich oft viel Mist gemacht. ober es war doch einer der Ihrigen, was man natürlich verzeiht. Nun stellt es sich heraus, daß die Versenkung, in welcher der Borsitzende verschwunden ist, diesem gar nicht so schlecht bekommt. Biele Kameraden fahen es bereits ichon längst so kommen und heut ist es Tatsache geworden. S. ist nun heut "Dodorca". Dies bedeutet vorderhand nicht viel, aber die unterste Stufe zum "Unzendnit" ist botreben, das dide Ende kommt nach. Allerdings konnte das Kastenverteilen früher schon jeder Jugendliche, hout muß es aber ein um die Belegschaft sehr verdienter Mann machen, donn alles Gute auf Erden findet seinen Lohn. Für die Kumpels aber, ist die unheilvolle Betriebsrats= periode zu Ende und bleibt nur noch eine traurige Episode, über welche man die Aften schließt. Finis!

Die Gruben: und Sutteninvaliden fordern weiter. einer gutbesuchten Quartalsversammlung am Mittwoch, nahmen zwei Reserenten Siellung zu weiteren Wünschen der Gruben- und Hütteninvaliden, deren Bensionen alles andere als hinreichend zu bezeichnen sind. Seit der letzten Belieserung mit verbilligten Kohlen von je 1 Tonne pro Invalide blieben weitere Zuwendungen aus. Auch diesbezügliche Berhandlungen mit allen nur erreichbaren Instanzen kommen aus dem Berhandlungsstadium nicht heraus. Die Ermen aus dem Verhandlungsstadium nicht heraus. Die Etzungenschaften, in deren Genuß die Juvaliden von Deutschscherschlessen sind, werden hier noch lange auf sich warten lassen. Der Vorstand hat die Vermittelung des Wojewoden in Anspruch genommen, um die Verhandlungen zu beschleunigen. Gleichzeitig sind Anträge auf Erhöhung der Pensionen bei der Anappikast und Landesversicherungsanstalt gestallt worden. stellt worden. Von der Anappschaft erhielt man die Zu-sicherung, daß die letzte Sprozentige Erhöhung auch in Zu-kunft erhalten bleibt, nachdem der Vorstand bereits einen Abdau diese Betrages in Ersahrung brachte. Dagegen ist eine Erhöhung der Renten bei der Landesversicherungsanstalt nur mit einem gleichzeitigen Heraufrücken des Pensionsalters von 60 auf 65 Jahre möglich. Da ein berartiger Bergleich nicht gangbar war, ist der Borstand bestrebt, das um-gekehrte Versahren anzuwenden und das Bensionsalter auf 55 Jahre herabzusehen, wozu gleichfalls die Seiminstanzen in Unipruch genommen werden.

Gur Kriegermitmen. Im Bimmer 4 ber Gemeinde, werden Antrage von Ariegerwitwen entgegengenommen, welche eine Nachfriegsvente von über 30 Prozent beziehen, zweds Zuweifung einer einmaligen Beihilfe von 30 3loty. Rentenausweisscheine find vorzuweisen.

Aleine Rachrichten. Weil er mit feinem Fuhrwerf in Baingom, dem Transportauto ber Firma Grunfeld nicht ichnell genug ausweichen tonnte, bombardierte der Begleiter des Autos das Fuhrwerk mit Steinen und verletzte ben Rutscher F: itich derartig schwer am Auge, daß sich dieser in ärztliche Behandlung begeben mußte. — An zwei Beamte des Finanzamtes siet 1/2 Los der gezogenen Summe von 200 000 31., wonach beim ers folgten Abzug von 20 Prozent an jeden 20 000 Floty zur Auszahlung gelangen. — Bei einer Auseinande: fegung mit einem Autodauffeur, fchlug ein rabiater Fahrgaft mit seinem Stode diesem das Rasenbein entzwei — Rachdem eine Sändlerin B. auf Alfredichacht bementte, daß sie falich eingestiegen war, iprang fie aus der Straffenbahn und brach einen Arm. - Endlich wird das lette Schlashaus der "Bereinigten" am Orte, das Schlashaus Thiel, siir Wohnzwede umgebaut, nachdem es fast zwei Jahre leer gestanden hatte. Dadurch werden 15 Wohnungen frei.

### Myslowis

Janow. (Grober Unfug.) Groben Unfug ließen sich 5 junge Leute zuschulben kommen, welche im Gemeindesamt 5 elektrische Lampen zertrümmerten. Es gelang die Schuldigen zu fassen, welche nach Aufnahme eines Protokolls wieder auf freien Fuß gesetzt wurden.

# Schwientochlowih u. Umgebung

Bismardhüite. (Tod infolge Bergichlag.) Auf dem Heimwege von der Arbeitsstätte brach auf der ulica Kolejowa plötlich ber Abolf Lifet tot gusammen. Der Tote wurde in die Leichenhalle des dortigen Krantenhauses geschafft. Rach bem arztlichen Gutachten ift ber Ted infolge Bergichlag eingetreten.

Scharlen. (Bofer Ausgang der Autoraferei.) Auf ber ulica 3-go Maja kam es zwischen bem Personenauto SI. 7007 und dem Radler Jan Cuber aus Bismarchütte gu einem Zusammenprall. Der Radler wurde auf das Stragenpflafter geschleubert und erlitt durch den muchtigen Aufprall erhebliche Berletungen. Es erfolgte frine Ueberführung in bas Spital. Nach den inzwischen eingeleiteten polizeilichen Unterju-dungen trägt der Autolenker die Schuld an dem Berkehrsunfall, welcher zu schnell gefahren sein soll.

# Plek und Umgebung

Altborf. (Berfuchte Brandftiftung.) Bisher nicht ermittelte Täter brachten in dem Saufe des Baul Spyra ein Säufchen Stroh in Brand, um das Saus zu vernichten. Das Feuer wurde rasch bemeakt und kennte noch rechtzeitig einges dämmt werden. Rach den Brandstiftern wird polizeilicherseits

Lendzin. (Wohnhaus in Flammen.) In dem Wohn-haus der Marie Dziuban brach Feuer aus, durch welches das Dach, sowie am Boben lagernde Stroh- und Seuvorrate vollständig vernichtet wurden. Der Brandschaden wird auf 2000 31. beziffert. Wie es heißt, war die Geschädigte bei einer Feuerverficherungsgesellschaft mit der Summe von 15 000 3loty versichert. Das Femer wurde durch die dortige Wehr, sowie Polizeis mannichaften gelöscht.

# Anbnit und Umgebung

3mei weitere Brande im Kreife, In ber Scheune des Konieczny in der Ortichaft Radlin brach Feuer aus. Es verbrannien die Scheune, verschiedene landwirtichaftliche Gerate, sowie Wintervorrate. Der Brandschaben wird auf 4400 Bloth geschätt. — In einem anderen Falle geriet in der Ortschaft Moszczenice die Scheune des Jan Brudne in Brand, welche ebenfalls vollständig verbrannte. Der Schaden beträgt 2500 Bloty.

# Der Berg

# des Grauens

Mpen = Roman von Friedrich Lange.

Am schlindigten hatte der Winter der jungen Frau mitgepielt. Bon Schnee- und Cismanern umgeben, abgeriegelt von aller Welt, so hatte sie dahingelebt, nur von der Soffnung auf baldigen Frührling erhalten. Da enst war es ihr voll zum Bebugthein gefommen, was es bedeutete, als der Pfarrer domais anlählich der Trauung das Wort in ihre Brust sonkte: Wo du hingelit, da will ich auch hingehen! --

Ein Schuf gerfette ben Abendfrieden.

Lifelotte warf den Kopf in der Richtung des Schalles herum. Ihr Bersicklag geriet in Unordnung, machte ein paar unregel. lichtige Japfer und fette bann für eine Sekunde ganz aus. Richt der Schuft hatte die junge Förstervirau so erschreckt, wohl aber, was unmittelbar darauf folgte: Lautlos huschte ein Kerl mit Boldmangtem Gesicht durch die Latschen, weiter unten, nahe am Sochwaldsaum, lud sich mit unglaublich flinker Bewegung das pefchoffene Reh auf die Schultern und sprang dann mit der gestohlenen Last abwärts.

Blitartig gudte es por der stummen Beobachterin auf: Das

ist einer, der "geht"! Sans hat Wilderer im Revier! Und weld ein Glüd — der Kerl hatte sie nicht gesehen! Aber nun litt es Lisclotte nicht länger unter ber Ebelweißwand. Vielleicht nahm Hans heute einen anderen Weg — und die Dümmerung brach schon herein. Was sollte sie noch hier

oben in Gesellschaft von Wilddieben? Sinab! Seim!

Wie von Furien geheht, preschte sie abwärts. Und dann war plästlich wieder die Furcht da: Wenn der Lump ihren Weg Dorf als Fürstersstrau bekannt war? Und sie hatte nicht zur Waste greisen, weil sie doch im Behr!

Unter solchen Befürchtungen legte sie ben größten Teil bes Beges zurück. Hinab ging es schnell, wenn auch der Psad von l

Geröll und Trümmerblöden überzeichlich befät war. Sie nahm Die Sinderniffe gewandt und feichtfilfig wie ein Rob, fprang elastisch über Steine und Wurzeln, ließ sich durch nichts, was ihre Flucht talwärts hinderte, in ihrem fliegenden Lauf be-

Im Sochwald griffen dunkle Schattenfinger nach ihr, ängstigten ste und verlieben ihren Gebnen doppelte Kraft. Sinter jedem Stamm vermutete sie den Schwarzen, den elenden Lumech am h

Schon hötte fie bas Raufchen ber Camfer Ache, schon gab fie der Wald frei, endließ fie hinaus auf Die Matten, die fich bis hinab an die ersten Säufer von Gams hinzogen, da wurde ihrem raschen Lauf ein Ziel gesetzt: sie knickte mit dem linken Bug um und fant mit einem Schmerzenslaut ins Gras.

Ihre Hände tofteten nach dem Knöchel. Gott sei Dank, nichts gebrochen. Nur verstaucht!

Sie richtete fich milbfam auf, feste ben Beimweg bintend und im Schneckentempo fort. Schritt um Ed itt ging es weiter, mit por Schmerz entstelltem Antlit und tapfer jufammengebiffenen Zühmen. Im Dorf follte ihr niemand das kleine Miggeschick

Und Lifelotte hatte Gilid. Dort, wo ber Beranfad auf die Talftraße müntete, bielt ein Kraftwagen. 3mei Beren waren dem Führer beim Aufichrauben eines Erfagrades behilflich Die Montage ichien eben beendet, als die Frau auf die Straße trat.

Der Jüngere ber beiben Femben erriet mit einem Blid Lifelottes Edmerzensquelle.

"Berzeihung, mein guddiges Fraulein — Sie sind fußtrant bilitien wir Ihnen bis gu Ihrem Saufe unferen Wagen an-Dieten?" fragte er febr ve bindlich.

Im folben Augenblid mar das Erkennen auf beiden Seiten.

"Du irrst lieber Schorsch, das ist eine junge Frau — nicht wahr. Frau Neudeck?" erklärte der Aeltere "Serr Simson, Sie wollen gewiß zu meinem Manne; er ist letder noch oben im Revier", sagte Liselotte mit einer Stimme, in der das Enstaunen über das unerwartete Zusammentreffen leise tremolierbe.

Während der Chauffeur das Wertzeug im Wagen verstaute, lud Honry Simson liebenswürdig ein: "Bitte, Frau Reubech, fagen Sie gu. Wir fahren Sie bis gum Fonfuhaus."

Und dann, im Wagen, berichtigend: "Sie irren, wir kommen nicht inspizieren, sondern vom neuen Alpenkraftwerk, wo man eben die Simfon-Generatoren und Mingchalter aufftellt."

Er wandte sich an seinen Begleiter: "Darf ich vo stellen: Mein Fround, Dipsomingenieur Georg Zeller aus München, Bertreter der Simsonwerke für Siddeutschland — Frau Liselotte Neuded, die junge Gattin meines Alpenjägers."

Der Münchener verneigte sich, ohne die Augen von dem frischen Gesicht Liselottes zu nehmen. Sie senkte die Lider unter seinem Blid und schwieg. Irgendwie fühlte sie sich beunruhigt von diesem Manne, ber nicht eigentlich hübsch zu nennen war. Er befag teines ber weichen Allerweltsgesichter, fondern ichten aus einer merkwürdigen Mischung von Strenge und Gute du bestehen. Jedenfalls war er ein gang anderer Ipp als der ha milos-ernste Naturschwärmer Rended. Frauen sühlen auf den ersten Blid, welcher Mann ihnen gefährlich werden kann.

Liselotte spürte dies jett zum ersten Male in ihrem Leben. Mber diese Erkenntnis war so filldtig, fo verwischt, daß sie ihr kaum recht zum Bewußbsein kam.

Ih wollte meinen Mann aus dem Revier abholen", sagte sie leise in das Zitte'n der Limousine hinein, nur um das peinliche Schweigen zu brechen, vielleicht auch instintiv, um das Gespräch auf ihren Mann und damit auf ihr Gebundensein zu lenken.

"Und Sie haben ihn nicht getroffen?"

Während er fragte, glitten Zellers Augen rasch wie bet Wind über die ichmale Geftalt ber Frau, Die er für ein Madchen gehalten hatte. Gein Blid mar ein fanftes Streicheln. Des nigstens empfand es Liselotte fo.

"Rein." Gie ichuttelte lebhaft bebauernd ben braunen Bagenkopf, der fie ein Blein wenig alter erscheinen ließ, ihr jedoch eine mundervolle Note eigenartiger Schönheit ve lieh. ihren dunklen Augen war etwas von geheimer Unruhe. Sollte fie von dem Wilberer ergablen? Gine innere Stimme riet ihr ob. henry Simfon batte aus diefer Mitteilung vielleicht auf eine mindere Tüchtigkeit seines Jönsbers geschlossen. Was wußte der Industrielle von den Strapazen des Gebirgsbienstes?

"Und beim Abstieg haben Sie fich ben Jug vertreten", fagte Zeller so bestimmt, als ware er dabei gewesen.

(Forifegung folgt.)

# Bielig und Umgebung

Halten sie, was sie lehren? Arbeitslosenelend.

Das Los der Arbeitslosen verschlechtert sich von Tag zu Tag. Mit dem Anwachsen der Zahl steigt auch das Glend. Gine Aussicht auf baldige Besserung ist nicht vorhanden. Diesenigen, welche noch eine ärmliche Unterstützung erhalten, vegetieren so langsam dahin. Was sollen aber die machen, welche gar keine Un= tenftützung beziehen und ichon viele Monate arbeitslos sind. Diese können selbst im Krankheitsfalle feine arztliche Silfe beanspruchen, weil sie sich nicht mit einer Arbeitslosenlegitimation ausweisen können. Die Bedauernswerten find so quafi direkt jum Tode verurteilt. Wo ist hier das so viel gerühmte Zeitalter ber Sumanität? Bo ist hier die Zivilisation? Ist es ein Munder, wenn unter solchen Umständen die Demoralisation sich ausbreitet?! Seute schafft man in den zivilisierten Staat Tienschutzesetze, fordert die Bewohner auf, den hungernden Bögeln Futter gu ftreuen. Für die hungernden Arbeiterkinder forgen die heutigen Machthaber aber nicht. Lieber halten die Nutnießer der heutigen Gesellschaftsordnung Luzushunde, die mit allerhand Ledereien gefüttert, auf warmen, weichen Nachtlager gebettet werden, aber für ein armes Arbeiterkind, ober einen ausgehun= gerten Arbeitslojen hat man nichts übrig. Anläglich des Namensfestes des Marschalls wird soviel auf kospieligen Prunk in dieser schweren Zeit vergeudet. Die Feierlichkeiten, die im gangen Lande veranstaltet werden, verschlingen eine recht beträchtliche Summe, die für produktivere Zwede verwendet werden könnte. Die Aftion mit den Namenstagsgratulationsfarten kommt nur Einzelnen zu Gute, mührend vielen Arbeiterkindern in den Schulen die Gelder für diesen 3med exprest murden. An dies geschieht noch im Zeichen des Christentums. Die heutigen Machthaber sind doch alle stramme Christen. Bon den driftlichen Tugenden der Rächstenliebe und der Brüderlichkeit ift gar nichts gu fpuren. Es heißt doch fo icon in der Bibel: "Eher goht ein Romel durch ein Nadelohr, als ein Reicher in den Simmel" und "Wer zwei Rode hat, gebe dem einen der feinen hat", auch "Liebe deinen Rächsten, als dich selbst"! Derartige Sprüche könnten noch genügend aufgezählt werden, welche die heutigen Patentchriften nicht im Geringsten befolgen. Aber auf die Gozialisten wird fortwährend als gottlose Gesellen gewettert, die aber die driftliche Nächstenliebe viel besser pflegen, als die Lippenchristen. Dem Gott Mammon hulbigen Kapitalisten und tangen um das goldene Kalb, ben armen Mibmeniden läßt man ruhig in seinem Glend verkommen und verhungern.

Arbeitslofe! Biebet endlich die nötige Lehre aus diesem Elend, aber auch die nötigen Konsequenzen aus dem Berhalten der driftlichen Reichen und Machthaber!

#### Gaftipiel der Tegernfeer Beuernbühne.

Der siebente Bua. Bauernposse v. M. Real und M. Ferner. Sie waren uns noch von ihrem letten Gaffpiel in Erinnerungen, und so nachhaltig mar damals der Eindruck, daß es einem schien, als ware es gestern oder vorgestern und so rasch stellte sich auch diesmal der Kontakt mit dem Publikum wieder ein. Nicht die virtuoje Schauspielkunst ist es, welche dieses Munder bewirtt, son= dern die auheimelnde Atmosphäre, der Gesanteindruck von schauspielerischer Leistung, Spiel und Tonz, der einen Einblid gewährt in den gesunden, lebensfrohen Charafter dieses Bauernvolkes. Bir bekommen sie allerdings nur von ihrer Sonnenseite zu sehen, getaucht in das Licht einer humorvoll gutmittigen Satire und wer weiß, wie weit die blutig ernste Cegenwart von jenen harmlos luftigen Bildern sich entsernt. — - Golche Reflexionen fommen aber ent später, nachdem man sich während des Stückes Magenschmerzen angelacht hat. Wer könnte aber auch dem derb zupadenden humor widerstehen, wie er zum Beispiel im "sieben= ten Bua" blitht und wuchert. Der griesgrämigste Philister wird entwaffnet, angesichts dieses überschlauen "Dekonomen", der hantigen Dirndln und all der aufmarichierenden Dorftnpen, angefangen vom Aleinhäusler, sozusagen dem "Raisonneur des Stückes, bis zum Schneider und Wachtmeister. Urwüchsig stehen sie da, wie aus der Feder Thoma's oder Ganghofers geflossen. Und Dir. Lindner findet auch das richtige Tempo für diese Bauerngaffen. Bald breit und behäbig, bald wirbeind und atempambend. Die Geele dieser Bauern offenbart sich jedoch in ihren teils finnig einfachen, teils übermutig froben Weisen, wie sie uns das berühmte Tergett zu Gehör bringt, das weit mehr bedeutet als Pausenküllung. Und der Ueberschuß an Lebenskraft l

# Wichtiges für Bieliker Mieter

In Kattowitz tagte am Sonntag, den 15. März I. Is. eine Konferenz der oberschlesischen Mieter.

Was in dieser Konferenz erörtert und beschlossen wurde, ist zweifellos von größter Wichtigkeit, auch für die Bieliter Mieter.

Die Mietszinserhöhung in alten Säufern.

In einem Reserate wurde dargelegt, daß die Mietsschieds= ämter, häufiger noch die Berufungsinftang eine Mietsginsverhöhung in den Entscheidungen den Hausherren zusprechen.

Dies geschieht, tropdem das Gesetz feste Mietszinssätze und beren Valorisierung regelt. Maßgebend ist doch die Friedens= miete, umgerechnet in 3loty, bei uns 100 Kronen, gleich 105 31. Dennoch gelingt es den Hausherren auf dem Wege einer miets= schiedsamtlichen Entscheidung eine Mietszinscrhöhung zu erreichen. Ms Anlah hierzu, werden unter anderem auch normale Adapta= tionen, die zur Erhaltung der Wohnung in brauchbarem Zustande in Betracht gezogen.

#### Die Gutachten ber Sachverständigen.

Zu solchen Entscheidungen gelangen die Mietsschiedsämter auf Grund von Gutachten von Sachverstündigen. Als folche werden Bommeister herangezogen. Die Konserenz einigte sich dahin, daß diese Sachwerständigengutachten nicht ganz objektiv sein können, da die Baumeister selbst Sausbestter sind und als Bauunternehmer eine Förderung der Hausbesitzerinteressen erwünschen.

#### Schätzungstommissionen.

Nachdem also die Gutachten der Sachverständigen nicht ganz unvoreingenommen erscheinen, regte die Konferenz die Bildung von Schätzungskommissionen an. Diese müßten aus sachtundigen, objektiven Leuten bestehen, welche ihrem Gutachten nicht nur die bewohnte Fläche, sondern auch die Lage, Bequemlichsteiten, den Zustand der Wohnung u. a. zu Grunde legen würden.

Eine sehr wichtige Anregung. Wir haben in Bielit mit den Sachverskändigengutachten der Baumeister nicht gute Ersahrungen gemacht. Wir erinnern nur an eine: Ein Baumeister als Sachverständige billigte in seinem Gutachten eine 100 prozennach dem Kriege haben sich verfreifacht"!

Inwiesern aber dürfen die Bautosten der Nachtriegszeit einen Einfluß auf die Mictsfate in alten Saufern, die fich ichon längst verzinst und amortisiert haben, ausüben?

Mieter! Schließt Guch gusammen!

Die Wojewodschaft Schlesien hat eine einheitliche Hausbesiberorganisation. Diese scheut keine Mühe, keine Mittel und keinen Weg, der sie zur Förderung ihren Gruppenintereffen fillh ren würde. Wiederum richtete sie an den Seim eine Denkschrift, in welcher die Aushebung des Mieterschutzes verlangt wird.

Die Mieterorganisationen dagegen marichieren gesondert Oberschlessen hat einen besonderen Mieterschutzverband und ber Bieliger Begirk hat einen eigenen Lokatorenverein. Es mare doch die höchste Zeit, daß sich diese Verbände in wohlverstandenen, eigenem Intereffe, ichleunigst vereinigen.

#### Die Lokatorensteuer in Sieht!

Der Wojewobschraftsrat hat bereits einen Gesekentwurf, ber eine Lokatorensteuer vorsieht, ausgearbeitet. Demnächst wird dieser Entwurf dem Schlesischen Seim unterbreitet werden. Wir werden noch eingehend diesen Entwurf besprechen. mal fei nur gesagt, daß eine Besteuerung aller Mieter, begonnen von 2 Zimmern und Küche angesangen, geplant wird.

Die Kopfzahl der Familie und die wirtschaftliche Lage des Familienhauptes wird gar nicht berücksichtigt.

Diese Steuer soll in der Zeit der brudendsten Wirtschaftskrife eingeführt werden.

Die Mieter haben also das größte Interesse, diesen Gosets entwurf genauestens fennen ju lernen, bevor er noch Geset wird. Die Mieter follten zu diesem Entwurf Stellung nehmen und ihre Kraft ins Gewicht legen.

Der Bieliger Mieterichutverband wird demnächt eine öffentliche Benfammlung einberufen, in welcher der noue Gefets

entwurf einer genauen Erörterung unterzogen werden wird.

findet ein Bentis in den lebensfrohen Tängen und Schuhplattlern. Das Publikum war sehr animiert und bezeigte durch nicht endenvollende Beifallsstürme seine Daufbarkeit.

In dem 2. Gaftspiel verlessen die "Tegernscer" ihr ureigen= stes Milieu u. begeben sich auf das schlüpfrige Terrain des Städters und damit auf ein Gebiet, das dem der modernen Bühne bis auf den Dialekt nicht allzu ferne steht. "Die fünf Karnickel" von Julius Pohl, dem bekanten Autor der Bauernbühne, sind eine unterhaltsame Komödie: Pariser Luftspieltechnif in Nagelschuhen. Man amissiert sich babei ebenso gut, wie bei dem bis= her erprobten Genre und lacht sich gesund über die fünf Karnidel, die eine Jogd vorschützen, in Wirtlichkeit ein Barietee in der benachbarten Großstadt besuchen, aber schließlich den Spiirnasen ihren Frauen nicht gewachsen sind. Hans Dengel spielt als Großvater noch einen feschen Rerl, überaus heiter. Die übri= gen Bertreber diefes Quintetts Otto Lindner, Bellfofer, Sirtreiter und Senden, geben prächtige Aleinstadtinpen, Sans Lindner einen trefflichen Pfarrer und Ertl einen rebegewandeten Reisenden. Ein gottergebenes Großmütterlein zeichnet schlicht und echt Friedl Kern, der die drei Hausdrachen Betty Maner, Fanny Hoser und Centa Ertl kontrastvoll gegenüberstehen. Gretl Lindner und Wenzl ein sympathisches Paar. Bis auf den etwas tempolahmen Schluß, war der starke Beifall wohlverdient. Die Konzerbeinlage des nünfblerischen Terzetts fand begeisterte

# Theater und Kunft

Stadttheater - Bielit.

Freitag, den 20. März, im Abonnement (Gerie rot), zum erken Male der Schwant "Der doppelte Morig" von Impekoven und Mathern. Die Brüder Morig und Max Krause werden von Georg Joch gespielt werden.

Die Stahlrohrmöbel, welche ben modernsten Anforde= rungen der Architekten entsprechen, sind von der Firma Thonet-Mundus A.-G. in liebenswürdiger Weise zur Berfügung gestellt worden.

Samstag, den 21. März, abends 8 Uhr, außer Abonnes ment. Um auch Kreise, Die dem Theater etwas fern stehen, für den Theaterbesuch all interessieren, hat die Theatergesellschaft für diesen Abend eine Werbevorstellung von "Katharina Knie" zu billigen Breisen arran-giert. "Katharina Knie" war bis jeht der größte Erfolg der Spielzeit.

Conntag, den 22. d. Mts., nachmittags 4 Uhr, zu m Iehten mal "Bension Schöller", Schwant in 3 Atten von Karl Laufs. Nachmittagspreise!

Sonntag, den 22. d. Mts., abends 8 Uhr, außer Abon-nement, auf allgemeines Verlangen "Die Fahrt ins Blaue". Quiffpiel in 3 Aften von Gaston de Caillevet, Robert de Flers

# "Wo die Pflicht ruft!"

Achtung, Arbeiter-Gejangvereine!

Dienstag, den 24. März, findet um 5 Uhr nachmittags, in der Redaktion eine Gaufigung ftatt. Die Borftandsmitglieder werden ersucht, punttlich und vollzählig zu erscheinen. Der Obmann.

Mochenprogramm des "Bereins jugendlicher Arbeiter" Bielig. Freitag, den 20. März, 6 Uhr abends, Musikprobe.

Samstag, den 21. Märg, 5 Uhr abends, Theaterprobe auf der

Sonntag, den 22. März, 3 Uhr nachmittags, Theaterprobe des Singspieles. nachher gesellige Zusammenkunft.

### Jungen und Madden ber Arbeiterflaffe!

Wenn ihr nun das Bedürfnis empfindet, in unsere Reihen einzutreten, so fommt in unsere Ortsgruppe. Ihr feid bei uns herglich willfommen. Die Ginichreibgebühr hetragt 50 Grofchen. der Monatsbeitrag 50 Groschen. Es steht euch frei, alle unfere Beranstaltungen (Vorträge, Gesangsabende, Spielabende, Mufit-proben usw.) zu besuchen. Bor allem aber seid ihr dann Mit glieder unserer Organisation, das heift in anderen Borten, Mit streiter in unserem heiligen Kampfe! Mitgliederaufnahmen fins den an allen obenermähnten Beranftaltungen in Bereinsztiamer (Bibliothet), Bielit, Republitansta 6, ftatt. Die Bereiasleitigig.

Ortsgruppe Bielsto. (Adtung Gubtaffierer bet Metallarbeiter.) Alle Subkaffierer der Metallarbeitet werden hiermit darauf aufmertfam gemacht, das mit 31. Mars 1931, Schluß des ersten Quartals ist. Es ist daher Pflicht eines jeden Subtaffierers, die einfaffierten Beiträge bis 28. Marg ab ouführen, um nicht die Quartalsabrechnung unnötig ju per Der Borftand.

Abstinentenbund. Samstag, ben 21. Marg, findet um 6 200 abens die Berftandssitzung des neugewählten Borftandes ftatt. Bünktliches Erscheinen aller Borftandsmitglieder ift Pflicht. Der Obmann.

Bietig. (Achtung, Musitfreunde!) Der "Berein jugendl. Arbeiter" in Bielit gibt bekannt, daß Freitag, ben 20 März, abends 6 Uhr, die erste Musikprobe des Zupforchesters für Anfänger im fleinen Saal des Arbeiterheims, stattfindet. Die Bereinsleitung.

Lobnig. ("Vorwärts.") Am Sonntag, den 22. d. Mis, sindet um 1/3 Uhr nachmittags, im Gasthause Jenkner in Lobnik die diesjährige ordentliche Generalversammlung bes so zialdemokratischen Wahlvereines "Borwärts" mit statutenmäßiger Tagesordnung statt. Es ist Pflicht aller Mitglieder polizielle und piluftlich zu arterioren. zählig und pünktlich zu erscheinen

Oberiurzwald. (Berein jugendlicher Arbeiter) Genannter Berein veranstaltet am Sonntag, den 22. Märj I. Is, im Sagle den Gemeinderettenbenden, den 22. 1. Js., im Saale des Gemeindegasthauses eine Theaterauffilderung. Beginn 4 Uhr nachm. Eintritt 50 Groschen pro Person. Gin event. Reingewinn fliegt dem Bildungsfonds der Jugend zu. Alle Genossinnen und Genossen werden zu dieser Beranstale tung auf das herglichfte eingeladen.



Schiffskatastrophe vor Neufundland

Bei der St. Barbe-Insel an der Oftfuste Neufundlands (an der in der Karte mit einem X bezeichneten Stelle) ist ein für eine amerikanische Filmexpedition gecharterter Walfischfänger durch eine Explosion zum großen Teil zerstört und sodann in Brand gesett worden. Sierbei haben wenigstens 20 Personen den Tod gesunden. Bon 60 Leuten, die — von Eisscholle zu Eisscholle springend — sich an die Küste retten

| fonnten, sind die meisten schwer verlett. Zahlreiche andere Bersonen sind auf Eisschollen ins offene Meer hinausge-trieben worden. Ob sie von den zu Silfe eilenden Schiffen gerettet werden können, ist mehr als fraglich. — Das Unglücksschiff war ein Walfischfänger älterer Bauart — ähnlich dem, der auf dem Bilde rechts an der Küste Neufundlands gezeigt wird.

# Jugend-Beilage

# Sozialistische Jugendführer auf der Antlagebant

Wegen des Maiaufrus vom vergangenen Jahre. - Sämtliche Angeilagten freigefprochen.

In vergangener Woche verhandelte das hiefige Begirfsgericht unter Borfig des Begirksrichters Koglowifi und unter Beifit der Richter Jefiniowifi und Maurer gegen einige Bertreter logialistischer Jugendorganisationen, und gwar gegen den Borligenden des Deutschen Sozialistischen Jugendbundes in Bolen Guftan Ewald und gegen ben Borfigenden des Begirts Kongregpolen des DSIP. Erwin Thiem, Froim Zelmanowicz und Juda Frydman von der jüdischen Jugendorganisation "Zutunft", Hen-ryf Wachowicz von der IUR, und Schlama Rutliewicz pon der Jugendorganisation des "Bund". Die Genannten hatten sich wegen eines Aufrufs, den die sozialistischen Jugendorganisative nen zur Feier des 1. Mai v. Is. erlassen hatten, zu verantwors ten. In dem Aufruf wurde die Jugend aufgerufen, gegen die Ariogsheher Front zu machen. Auch war barin gesagt, bag einer Rriegsgefahr am beften entgegengewirtt werben fonne burch Ausrufung eines Generalstreits und durch Ariegsdienstverweigerung in allen Ländern. Sierin hat die Staatsanwaltichaft einen Borftof gegen Art. 182 und 129 bes Strafgesethuches erblidt und die Genannten als Borfigende ber Organisationen, Die den Aufruf erlaffen hatten, unter Anflage geftellt.

Die Angeflagten ftellten mahrend ber Berhandlung jegliche Schuld in Abrede, indem fie erflärten, daß ber beanftandete Aufruf nicht gegen die Gesetze verstoßen hatte. Es handle fich um einen Aufruf, der in anderen Ländern ebenfalls von den Sozialisten erlassen werbe.

Demgegenüber hielt der Staatsanwalt Roglowifi feine An-Unge aufrecht und beantragte die Bostrafung der Angeklagten.

Der Berteidiger ber Angeflagten, Rechtsanwalt Rempner, führte in seiner Berteidigungsrede aus: Im Gegensat ju den berichiedenen Organisationen, die im Dunkeln verschiedene Bublarbeit leiften, gehoren die Organisationen, deren Bertreter bier auf der Anklagebant figen, ju denen, die offen ben Rampf um Frieden, gegen jegliche Kriegshehe und Kriegsaufwiegler führen. Bahrend vor Jahren der oberfte Richter des polnifchen Gerichtswesens auf der internationalen Zusammentunft der Richter den Antrag gestellt hat, alle, die für eine Seppolitik find, Seppolitik treiben, zur gerichtlichen Berantwortung zu ziehen, bringt man heute Leute megen entgegengesetzter Sandlungen auf die Un-Hagebant.

Seute werden berühmte Manner, die fich fur ben Frieden einseten, mit den höchsten Ehrungen, dem Friedenspreis, ausgezeichnet. Es ist oberste Pflicht des Menschen, sich für den Welt= frieden einzusetzen und jegliche Hetpolitik von sich zu weisen. Es lag ben Angeflagten fern, fich mit biefem Aufruf an Militar-Dersonen zu wenden. Ihre Aufgabe besteht im Gegenteil barin, junge Menichen auf die Schreden des Krieges aufmerklam gu Machen und ihnen den Abscheu gegen die Kriegsgreuel einzu=

Gen. Rechtsanwalt Kempner weist darauf bin, daß ber Artikel 132 des Strasgesethuches hier absolut keine Anwendung finden fann und bittet das Gericht um Freispruch für alle Un=

Rach einer Beratung entschied bas Gericht im Ginne ber Berteidigung und fprach famtliche Ungeflagten von Schuld und Strafe frei,

### Condoner Pagen

Bon Charles Ashleigh.

Es regnet und die Strafenlaternen leuchten schwach durch die feuchte Nachtluft. Die Londoner Straffen . find beiebt: Leute tommen vom Diner, gehen ins Theater, ju Empfängern, in Janglotale. Im West-End wird ber Autoverkehr immer stärker, Autodroschken werden gerusen, immer mehr und mehr Auto-droschken. Sie kommen herbeigerolli; auf dem Trittbreit steht ein Knade in Unisorm mit Messingknäpsen. Dies ist das siebente Auto, das er für Sotelguste geholt hat.

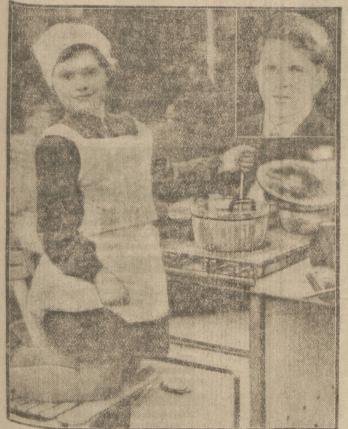

Sieger im Kinder- und Männermetitomen

das im Rahmen der Berliner Kochkunstausstellung veranstaltet wurde, waren bie neunjährige Ursula Ritter und der 21jährige Willy Boerner (im Ausschnitt).

# Jugendschutz in der Tschechoslowakei

Bir leben in einer Zeit ba bas Burgertum bemuht ift, bie 1 fozialen Errungenichaften, die bie Arbeiterflaffe im Gefolge ber Revolution erbampfte, zu beseitigen oder zumindestens abzubauen, der ehemalige öfterreichische Bundeskanzler Dr. Seipel hat das Wort von der "Fürsorge-Inflation" geprägt und damit eine Bezeichnung geschaffen, die vom Bürgerium aller Länder freudig aufgegriffen wurde. Ohne Rudficht auf die Entwidlung der Technit, durch die die Boraussetzungen für die Rationalisierung geschäffen

# Junge Proleten

Bon Emilie Spert.

Die dumpfen Sofe halten fie gefangen, der Arbeitsftätten graues Ginerlei. Gie feufgen: "Wieder ift ein Tag vergangen." Und find felbft dann nicht losgelöft und frei. Bitternd Echo stampfender Maschinen ftort ihren Abend, singt in ihrem Sirn, tein Traum loicht bie Gespanntheit ihrer Mienen und nimmt die Schatten ihnen von der Stirn.

Mur wenn die trüben Fenfter der Fabrifen ein Connenftrahl mit mattem Gold durchflicht. bann fteigt ein Leuchten auf in ihren Bliden und weich in Sehnsucht hillt fich ihr Weficht. Sie fühlen plöglich: Irgendwo find Wälder voll tühler Frische, fern dem Alltagsmub'n, der Wind zieht Wogen durch die Aehrenfelder, Grashalme weh'n und bunte Blumen blub'n.

Dann niden fie einander gu und ftreichen die frühen Falten lächelnd von der Stirn. Die engen Mauern bumpfer Sofe weichen, um fie ift Simmelshelle, Fels und Firn. Und Brüdericharen, die sich mude ichufen an gleicher Fron, find ihnen zugesellt, und über allen ift's wie frobes Rufen: "Rommt, ihr feid jung und euer ift die Belt!"

hares annuncisium antis sumante sumantatione sumante sumante sumante sumante sumante sumante sum

murben und ohne Berftandnis für Die ichwierige Lage ber 21r= beitertlaffe vollzieht fich diefer Prozeff

In der Tichedoflowakischen Republik konnten nach der Revolution, in einer Zeit, da die Arbeiterklasse eine große politische Macht besaß, eine Reihe von wichtigen sozialen Gesehen geschaffen werden: der Achtstundentag, das Geseh über die Arbeiterurlaube und die Sozialversicherung find die bedeutendften. Das Ilrlaubsgesetz und die Sozialverscherung tamen später zuftande, in einem Zeitpunkt, da die Arbeiterbewegung burch die Spaltung mesentfich geschwächt war; sie tragen deshalb schon den Stempel des Komprontiffes. Die lette Bürgerblodregierung hat biefe bescheis denen Errungenichaften empfindlich verfürzt und ihre Arbeiters feindlichteit besonders der Jugend gegenüber bewiesen. Gin Beifpiel bafür ift die Ausscheidung ber Jugendlichen bis gum 16. Bebensicht aus der Sozialversicherung, wodurd ihnen wichtige Ans ipriiche verloren geben.

Gegwiwartig hat die Tichechoslowakei eine Koalitionsregiein der das Reffort der foglaten Fürforge von dem Führer der sudetendeutschen Gogialbemofratischen Bartei, Genoffen Dr. Czed, verwaltet wird, der in der Zeit verstärkter Wirtschaftskrise eine Reihe bebeutsamer Erfolge erzielen tonnte. Es gelang ihm, die Arbeitslosenunterstützung von 13 auf 26 Wochen zu erhöhen, es konnte mit gang unwesentlichen Ginschränkungen der Mieters ichutz erhalten werden. Genoffe Dr. Czech bachte auch besonders an die arbeitende Jugend und ihm find eine Reihe Berbefferuns gen aur biefem Gebiet zu verdanfen. Es murde die Durchführungsverordnung zu einem Geset über die Aufsicht von Kindern in fremder Bilege herausgegeben, das über 400 000 Kinder betriffi. Die für die arbeitende Jugend bedeutsamfte Tatsache aber ist die Schaffung von Jugendinspektoraten.

Muf abminiftrativem Bege find beim Bentralgewerbeinfpets torat in Prag und in allen 29 Sprengelinspettoraten Stellen jum Schutz der arbeitenden Jugend errichtet worden. In jedem dies ser Inspettorate wurde ein Beamter mit der Führung der Jugendidutgegenda betraut. Bom Ministerium wurden Richtlinien herausgegeben, nach benen biefe Arbeit burchgeführt merben foll und die eine Betätigung auf bem gangen Gebiet bes Jugendschutzes varieben. Das wichtigste aber ift, daß diesen Jugenbichutze fiellen Beirate angegliedert find, die fich aus Bertretern der Jugendorganifationen gujammenfegen und vom Minister ernannt In der Bentrale besteht bereits feit langerer Beit ein aus 16 Mitgliedern bestehender Beirat; Die Sprengelbeirate bei ben einzelnen Gemerbeinspettaraten, Die je acht Mitglieder umfassen werben, find in Vorbereitung und dürften in ben nächsten Tagen ernannt werden. In diesen Beiraten haben naturgemäß die Bertreter der sozialistischen Jugendorganisationen die Führung. Die Aufgabe diefer Beirate ift es, ju allen Gefeges-Borlagen, die die Jugend betreffen, Stellung zu nehmen, und es ift ihnen auch möglich, selbst Anträge zu stellen. Sie haben auch bie Ausgabe, Borsorge für eine zwedentsprechende Aussicht über die Einhaltung ber Jugendschutgesetze zu troffen. Diese Arbeit wird besonders ben Sprengelbeiräten obliegen, die viele konfrete Fälle von Uebertretungen der Gesehe zu behandeln haben werden.

Die Jugendichutitellen bei den Gemerbeinspektoraten und die Beirate find Einrichtungen, denen eine bedeutsame Entwid-Hung bevorsteht. An Aufgaben, die du erfüllen find, mangelt es Es fteht die Schaffung eines Gefebes über das Berbot ber Machtarbeit für Jugendliche und Frauen bevor, es foll ein modernes Jugendwohlsahrtsgeset ausgearbeitet werben, es ift ein Geseh über die Reform des Fortbildungsschulwesens in Arbeit, es foll bas wichtige Broblem der Berlängerung der Schulpflicht ers örtert werben. Aufgabe ber fozialistischen Jugendorganisationen in der Tidechoflowatei, die im engften Ginvernehmen gufammenarbeiten, wird es fein, dafür zu forgen, daß die vom fozialdemotratischen Fürsorgeminister geschaffenen Einrichtungen im In-teresse der arbeitenden Jugend ausgewertet werden.

Ernst Paul-Prag.

Der Anabe in Uniform ift ein Page, einer ber Taufende vierzehn- bis achtzehnjähriger Burichen, die in den Hotels, Klubs, Restaurants und Pensionen Londons angestellt find. haftenden Damen und herren denken keinen Augenblid an ibn, wer er ift, wie er lebt, woher er fommt. Es ift nicht einmal aus Bosartigfeit, aber fie find bermagen baran gewöhnt, biefe gelenfen, flinten, bienftbefliffenen Burichen gu feben, daß es ihnen gar nicht einfällt, fie als menschliche Wesen zu betrachten, Ges schöpfe, die allen Prüfungen, Problemen und Komplikationen des Lebens gegenüberstehen. Und, was noch bedeutsamer ist: fich entwidelnde, junge, leicht zu beeinfluffende Geschöpfe, beren Butunft von ihrer Umgebung abhängt.

Dief unten im eleganten gotel leben die Bagen. Fünf schmale Betten, ahnlich Rranfenhausbetten, in einem Zimmer, fo ichlafen fie. Der Jugboben ift aus Stein, nur por jedem Bett liegt ein schmaler, fadenscheiniger Vorleger. Durch zwei winzige Fenfter fonnen bie Pagen bie Fuhe ber Borübergebenden erbliden. In Diesem unterirbischen Schlafraum ftebt ein einziger Soffel. An der Wand hangt ein halbblinder, gerbrochener Spie-gel. Zum Waschen ift ein Abguß ba. In einem befannten Weste End-Hotel flieft dieser Abguß häufig über, dann steht das Wasser zwei bei drei 3oft hoch auf bem Boben - und bas kommt auch im Minter por.

Um halb fieben milfien die Bagen fich in ber Salle einfinden und ihre Ramen in das Dienstbuch eintragen; nur jener, der ant porhergebenden Tag ben gangen Nachmittag Dienst hatte, barf eiwas langer ichlafen. Dann folgt bas Bugen ber Ridelbeichlage; im Schreibzimmer muffen bie Tintenfaffer gefüllt, neues Briefpapier muß auf die Tifche gelegt, die Mobel muffen abgestaubt und ber Empfangeraum muß in Ordnung gebracht werden, bener die gepflegten jungen Manner und hubichen Mab-den, die dort arbeiten, ericeinen. Um halb neun fruhftuden die Pagen. Wenn fie Glud haben, betommen fie gum Frühftud einen Büdling. Sie nehmen ihre Mahlzeiten in einem ewig dunklen Raum im Rellergeschof ein; als Tifchtucher bienen alte Zeitungen. Während fie effen, pugen die Kilchenjungen am gleichen Tifch Meffer; Waffer und Puppulver beschmugen den Chtifch.

Wenn bie Pagen nicht arbeiten, fo verbringen fie ihr Leben im Rellergeichof, und das gehört ju den größten Nachteilen ihres Dafeins. Die Sonne gibt Leben, Gefundheit und Rraft, und niemand bedarf ihrer mehr, als beranwach ende junge Monichen. Die Pagen aber milfen ein Trogledntendasein fuhren, was nicht nur ihrer Gesundheit ichad:t, sondern auch eine bedrückende Wirtung auf die Stimmung ausübt. Das Effen ist sowohl hinfichte lich der Quantität als auch der Qualität ungenürend. Das trifft felbft bei einigen der teuerften Sotels von London gu.

Eine halbe Stunde Beit für bas Frühftud, dann bringen bie Bagen reine Sandilicher in Die Badezimmer und Toiletten und begeben fich nachher jum Dienst in die Halle. hier, wo fie die meifte Beit verbringen, mulfen fie fteben. Run in ein ober zwei Londoner Sotels gibt es, nach amerifanischem Mufter, eine Bant, auf ber bie Pagen figen durfen, und woher fie der Reihe nach jum Dienst gerusen werden. In den meisten fotels und Klubs jedoch ist es ihnen strenostens verboten, sich zu seben. Sie bringen Boffcaften in die Bimmer, tragen für Die Gafte Telegramme auf Die Boft, rufen die Gafte. Die am Telephon verlangt werben, holen Autos. Das ewige Stehen verursacht jenes Leiden, das

von den Pagen "Schützengrabenfüße" genannt wirb. Freisich stehen sie auf weichen Teppichen, aber die Bagen behaupten, daß bies noch arger ift als ber harte Steinboben; bie Gilge "ichmellen noch mehr an", sagen sie.

Die Pagen unterftehen bem Sotelportier. Er ift ber Berr über fie. Dieses prachtige Individuum in feiner Feldmarichallsuniform tann ihnen wenn es ihm beliebt, bas Leben gur Solle machen. Ein ungerechter, boshafter Portier hat ichon mehr als einen Pagen jum Gelbitmord oder jum Bagabundieren getrieben. Anderseits ist ein wehlwollender, anftändiger Portier imstande, ben Pagen bas Leben ein wenig zu erleichtern; doch vermag auch er nicht die von der Sotelverwaltung geschaffenen Bedingungen au perandern.

Für bas Mittageffen haben bie Pagen eine halbe Stunde Beit; es besteht natürlich aus einem einzigen Gang. Es folgt noch eine halbe Stunde Dienst in der Salle, bann eine Rube= pause von zwei bis sechs; hierauf abermals Dienst bis Mitter= nacht. Die Rubepause wird von den Pagen meift zum Schlafen benufit. Saben fie bis Mitternacht Dienft, fo bedeutet das, daß fie nicht por halb eins ins Bett kommen. Außerdem wird ihr Schlaf von ben anderen, alteren Burichen geftort, die fpater mit bem Dienft beginnen und fpater ichlafen geben.

Jene, die den gangen nachmittag arbeiten, haben um halb neun Feierabend. Bis fie fich gewaschen umgefleidet und zu Abend gegeffen haben, ift es neun Uhr. Um halb elf muffen fie wieder zurud fein. Man fragt fich, was fie an diefen turgen Feierabenden anfangen. Um neun Uhr ift es meift gu fpat für das Kino und häufig sehlt ihnen auch bas Geld baju. Denn ber Lohn ift niedrig. In vielen Sotels und Penfionen erhalten fie fünf Schillinge Die Moche; ber Roft fommt burch Trinfrelber que fammen. In gresen Londoner Hotels bekommen die Pagen in einer guten Woche feche, in einer fehr guten fieben Schillinge Trint= gelb, bisweilen aber auch nur fünf.

In den Klubs bürfen die Pagen feine Trinfgelber nehmen; dafür ift ber Lohn höher. Der Durchichnittslohn beträgt fechse undzwanzig Pjund im Jahr; er wird monatlich ausgezahlt, und es wird fein Borichus gewährt. Gin großer Teil vom Lohn wird für Rahrungsmittel ausgegeben. Der Appetit heranwachienber Burichen ift eine befannte Sache, und man wundert fich baber nicht, wenn man erfährt, daß ein Teil des Lohnes und der Trinkgelber bagu verwandt wird, Budlinge und belegte Brotden gu

Weit arger als das Leben in den fot is und Klubs bes West=Endes aber ist das der Knaben, die in den weniger eles ganten Benfionen arbeiten; bier findet man die mahren jungen Stlaven Englands.

(Berechtigte Uebertragung von 5. Bur Mühlen.)

Berantwortlicher Redakteur in Bertretung Mag Bongoll, Katowice ul. Kościuszki 29; für den Inseratenteil: Franz Nohner, wohnhast in Katowice Berlag und Drud "Vita", nakład drukarski. Sp. z ogr odp. Katowice, ulica Kościuszki 29.

Ersakwahl im englischen Wahlfreis Saint George-Westminster

London. In den letzten Jahren hat keine Ersatwahl in England so lebhaft interessiert, wie die heutige im Wahlkreis Saint George-Westminster zwischen dem Kandidaten der Kon = sexuativen Partei Cooper und dem unabhängigen Konservativen Better, dessen Opposition gegen Baldwins Politik und seine Art, die Konservative Partei zu leiten, von der Presse der beiden Zeitungslords Rothermere und Beaverbrood nachdrudlichst unterstützt wird. Bei der Abstimmung siegte Cooper mit 17242 Stimmen über Better, der 11 532 Stimmen erhielt.

### Erdbeben auf den Philippinen

Reunork. Wie Affocieted Preg aus Manila meldet, sind die Philippinen gestern von einem Erdbeben heimzesucht worden. Mehrere Personen wurden verletzt. Der Sachschaden ist beträchtlich. Im Nordteil der Infel Quzon stürzten einige Kirchturme und Steingebäude ein. Mehrere Regierungsgebaude wurden beschädigt. Der Postmeister, der an der Westfüste der Insel gelegenen Stadt Lauag berichtet, daß mehrere Beamte verlett wurden, als sie, von polnischem Schrecken erfaßt, auf die Strafe stürzten. In einer anderen Ortschaft murben zwei Lehrerinnen und einige Schulfinder durch herabfallende Ziegelsteine verlett. Das Erdbeben, das auch in der Hauptstadt Manila, die im südlichen Teil der Insel liegt, verspürt wurde, dauerte brei Minuten. Auf Mindanao, der Gudinfel der Philippinen, wurden Erdstöße von geringerer Stärfe wahrgenommen.

# Rundfunt

Kattowit - Welle 408,7

Sonnabend. 12,10: Mittagskonzert. 14,40: Borträge. 15,50: Aus Warschau. 16,10: Schallplatten. 17,15: Bortrag. 17,45: Stunde für die Jugend. 18,45: Bortrage. 20: Aus Warichau. 23: Tanzmusik.

Wariman - Welle 1411,8 Sonnabend. 12,10: Mittagstonzert. 14,40: Bortrage. 16,30: Schallpatten. 16,45: Konzert. 17,45: Bortrag. 17,45: Jugend-stunde. 18,15: Konzert für die Jugend. 18,45: Vorträge. 20,80: Biolinkongert. 21,20: Abendkongert. 23: Tangmufit.

Gleiwig Welle 259. Breslau Welle 325.

11,15: Beit, Wetter, Wafferstand, Breffe.

11,35: 1. Schallplattenkongert und Reklamedienst.

12,35: Wetter.

15,20: Eriter landwirtschaftlicher Preisbericht, Borfe, Preffe.

12,55: Zeitzeichen.

13,35: Beit, Wetter, Borje, Preffe.

13,50: Zweites Schallplattenkonzert.

Sonnabend, 21. März. 15,35: Kinderzeitung. 16: Unter-haltungsmusik. 16,30: Das Buch des Tages. 16,45: Unter-haltungskonzert. 17,15: Die Filme der Woche. 17,45: Zehn Minuten Esperanto. 17,55: Aus alten Kometenbüchern. 18,15:

# 22. Polnische Staatslotterie

5. Klaffe — 9. Ziehungstag

10 000 Zi gewann Nr. 179602.

3000 Zl gewannen Nr. 18136 134635 163891. 2000 Zl gewannen Nr. 75718 88908 109770 119388 147620 156452 199804.

1000 Zl gemannen Rr. 17548 32828 68290 70249 70764 72175 82624 86640 90210 95251 95691 110889 120210 128012 130739 132278 148796 196121.

Nach der Unterbrechung

15 000 Zł gewann Nr. 13664.
5000 Zł gewann Nr. 183006.
3000 Zł gewannen Nr. 5677 95469 194603.
2000 Zł gewannen Nr. 39403 59717 89144 99359 103418.
1000 Zł gewannen Nr. 17753 20483 34037 50789 52883 67794
75072 79522 92915 156844 163183 168765 178454 185866 191177 201629.



Jum Urfeil im Mordprozeß Tekner

Die Frau des Berficherungsmörders, Lina Tegner, gegen die wegen Beihilfe jum Morde und jum Berficherungsbetruge eine Strafe von fechs Jahren Buchthaus und gehn Jahren Chrverluft beantragt wurde.

Simmelsbeobachtungen im März. 18,20: Wettervorhersage; ansichließend: heitere Abendmusit. 19: Rüchlid auf die Borträge der Woche und Literaturnachweis. 19,30: Wiederholung der Wettervorhersage; anschließend: Abendmusik auf Schallplatten. 20: Das wird Sie interessieren! 20,30: Von Berlin: Gruß an den Frühling. 21: Revue vom Frühling. Anschließend: Die Schlager des Abends. 22,10: Zeit, Wetter, Presse, Sport, Programmänderungen. 22,40: Aus Verlin: Tanzmusik. 0,30: Funtstille.

Mitteilungen des Bundes für Arbeiterbildung

Bortragsfolge bes Bundes für Arb. Bildung in Schwientochlowig. 12. Bortrag 'am 24. Marg 1931, Otonsti: Rlaffentampfe im

Die Bortrage finden jeden Dienstag abends 71/2 Uhr, im Lotal Bialas Schwientochlowig ulica Czarnolesna 25 statt.

Bismardhutte. Um Montag, den 23. März 1931, abends um 7 Uhr, findet bei Brzegina ein Bortrag ftatt. Referent Serr Now insti

Siemianowit. Der nächste Bortragsabend Freitag, den 29. Marz, abends um 7 Uhr im Lofal Rogdon.

# Versammlungsfalender

Bismardhütte-Schwientochlowig. (Freidenker.) Um Sonntag, den 22. März, vormittags 1/410 Uhr, findet eine Mitgliederversammlung statt, im Betviebsratsburo der Bismardhütte. Die Freidenkergenossen aus Schwientochlowit laden wir hiermit gu diefer Berfammlung ein.

Königshütte. (Freie Schachler.) Am Freitag, den 20. Märd, abends 7 Uhr, im Bereinslofal Mitgliederversammlung.

Rönigshütt.e (Berein für Aquarien = und Terra = rienkunde.) Der Berein "Ludwigia" hat sich an den Bund für Arbeiterbildung angeschlossen. Die Sitzung findet am Conntag, den 22. März, nachmittags 6 Uhr, im Boltshaus, Bereins= gimmer ftatt. Bollftandiges Ericheinen erwunicht. Gafte will= fommen.

Siemtanowig. (Rartell ber freien Gewertichaf= ten.) Am Sonntag, den 22. März, pormittags um 91/2 Uhr, im Lokal Rozdon Generalversammlung. Die alten und die neuen Delegierten werden ersucht, vollzählig und pünktlich zu erscheinen.

Um den Kommunalfriedhof.

Das Borbereitungstomitee jur Schaffung eines Rom' m un alfriedhofs beruft für Sonnabend, den 21. März, nach-mittags 6 Uhr nach dem "Tivoli" in Kattowitz, ul. Kosciuszer (Beatestr.) 49, eine Konserenz ein. Die Tagesordnung sieht weben Eröffnung Referate in deutscher und polnischer Sprache durch die Redafteure Romoll und Glawif vor, air welche fich tanit die Diskuffion anschließen foll, die gur Grundung einer feften Organisation führen wird.

Die Interessenten aus den Neihen der D. S. A. B., B. B. S. der Klassenkampfgewerkschaften bei der Richtungen, sowie Freunde dieser Idee werden ersucht, pünklich und vollzählig il Das Vorbereitungskomitee. erscheinen.

# D. S. A. B. und Arbeiterwohlfahrt.

Bismardhütte. Am Conntag, den 22. März, nachn. 3 Uhr. findet bei Brzegina eine Mitgliederversammlung statt, 311 welcher auch die Gewertschaften eingeladen werden. Referent gur Stelle.

Königshütte. (Berschobene Generalversamm's lung.) Infolge des am Sonntag, den 22. März, stattfinden' den Internationalen Frauentages, wird die für diesen Taß angesetzte Generalversammlung der D. S. A. P. verschoben. Die nähere Abhaltung wird noch befanntgegeben.

Eichenau. Sonntag, den 22. März, nachm. 3 Uhr, findet im Lokale Fricowski eine wichtige Mitgliederversammlung der D. S. A. B. statt. Abonnenten des "Bolfswille" und die Genoffen aus Rosdzin-Schoppinit werden gebeten, ju derfelben gu ericheinen. Referent: Gen. Gorn n.

Orzeiche. Sonntag, den 22. März, nachmittags 3 Uhr bet Grzegoregnt Mitgliederversammlung. Referent: Genoffe Abgeordneter Kowoll. Die Ortsgruppen Zamada, Zamisc, Ornontowit und Belt sind freundlicht eingeladen.

Rattowig (Monatsplan der C. J. P.). Sonntag, den 22. Marg: Beimabend.

Wochenprogramm der D. S. J. R. Rönigshütte. Freitag, den 20. März 1931: Monatsversammlung. Sonnabend, den 21. März 1931: Rote Falten.

### Arbeiter-Sängerbund.

Mehrere Bereine hatten vor einiger Zeit vom Bundeslieder meister Theaterstüde für örtliche Aufführungen geliehen erhals ten, Die jest bringend jurudgefordert werden. Der Bundeslies bermeifter bittet hierdurch, diese Theaterstüde jum Chorführer turfus am Sonntag, den 22. März, nach Kattowit mitzubringen.

#### Metallarbeiter.

Ronigshutte. Dienstag, den 24. Marg, findet pormittags 9 Uhr und nachmittags 5 Uhr je eine Mitgliederversammlung bes D. M. B. im Bolfshaus statt.

#### Majdinisten und Seizer.

Rontgshutte. Dienstag, den 24. Marg, findet vormittags 9 Uhr und nachmittags 5 Uhr je eine Mitgliederversammlung im Volkshause statt.

#### Zimmererverband.

Ronigshütte. Dienstag, ben 24. Marg, findet vormittags 9 Uhr und nachm. 5 Uhr im Boltshaus je eine Mitgliederver sammlung der Zimmerer statt.

### Bergbauindustrieverband.

Um Freitag, den 20. März 1931, nachm. 5 Uhr, findet bei Paterot in Piasniti eine Mitgliederversammlung des Berghans industriearbeiterverbandes der Mathilde-Oftfeldgrube stati. Die Mitglieder werden gebeten, recht zahlreich zu erscheinen.

Holzarbeiter.

Kattowig. Sonntag, den 22. März, vorm. 10 Uhr im Bentralhotel Mitgliederversammlung.

# Wie kann die Welt wissen

Du es ihr nicht anzeigit? ichrieb Goethe über Die Reklame. Das trifft heute mehr als je gu. Birtfame gute Reflame ift eine unbedingte Rotwendigfeit ber jegigen Beit. Es tommt babei nicht auf toftfpielige, pruntvolle Mus-Stattung an, fondern vor allen Dingen barauf, daß die Rellame geschmadvoll ausgesührt ist und ins Auge fallt. Dazu ift fachmannifche Beratung notwendig. Wenden Sie sich an uns!

"VITA« NAKLAD DRUKARSKI

KATOWICE, KOŚCIUSZKI 29 - TEL. 2097





BIERE U. GETRÄNKE JEGLICHER ART VORTREFFLICHER

MITTAGSTISCH REICHHALTIGE ABENDKARTE KATOWICE, DWORCOWA (BAHNHOFSTR.) 11

TREFFPUNKT ALLER GEWERKSCHAFTLER UND GENOSSEN

UM GEFÄLLIGE UNTER-STÜTZUNG BITTET WIRTSCHAFTSKOMMISSION L. A.: AUGUST DITTMER

Gesellmats=

ftets am Lager in der Rattowizer Buchdruckerei- und Berlags : Sp. : Akc., 3. Maja 12.





für Sandel und Gewerbe Industrie und Beherben Bereins: u. Privatbebarf

in beutich und polnifch

Bucher, Brojduren, Zeitidriften, Bluoblätter, Gine ladungen, Platate, Brogramme, Statuten, Birtulare, Auverts, Diplome, Werbebrude, Briefbogen, Ralenber, Etitetten, Breisliften. Wertpapiere, Rechnungen, Formulare, Profpette, Aunftblätter ufm.

Man verlange Drudmuster und Bertreterbejuch



NAKLAD DRUKARSKI KATOWICE, KOŚCIUSZKI 29 TELEFON 2097